## Telegraphische Depektien.

Anland.

### Schimpfen auf Gouverneur Altgeld.

Rem Dort, 27. Juni. Bahrend hier bas gewöhnliche Publitum, soweit es sich überhaupt noch genügend für die Ungelegenheit intereffirt, bem weitaus größten Theile nach bon ber Begnabi= gung ber Chicagoer Anarchiften Reebe, Schwab und Fielben durch den Gouver= neur bon Minois befriedigt ift, ber= bammen bie meiften Ungehörigen ber hiefigen Abvocatenzunft biefen Schritt bes Gouverneurs Altgelb und nament= lich bie scharfen Bemerkungen bes Let= teren über ben Richter Barn und Un= bere. Nur ber frühere Richter Dittenhö= fer fpricht fich anertennend über bieBeanabigung aus und erflärt ebenfalls, er habe fcon bon Unfang an geglaubt, baß jener Proceß jum großen Theile

ungerecht geführt gewesen sei. Daß Blätter, wie bie hiefiege "Tri= bune", über biefen Act bes Gouberneurs Mitgelb schimpfen, tann nicht Wunder nehmen. Die "Tribune" gefteht übri= gens inbirect zu, daß fie nur eine ge= wiffe Claffe bes Ameritanerthums ber= tritt, biejenige nämlich, beren Meinung, nach ber Meinung ber "Tribune", ein= gig und allein ber Beachtung werth ift. Raum minder giftig spricht sich barüber ber "n. D. Berald" aus. Die übrigen Blätter ziehen es vor, feine redactionel= len Befprechungen zu bringen.

(Später:) Mehrere heutige Abendblätter sprechen sich gleichfalls über bie Begnabigung aus, und bie "Gbening Borlb", bie "Gbening Gun" und be= sonders die "Post" äußern sich ebenfalls gehäffig über Altgeld. Letteres Blatt berbächtigt ihn fogar, felber ftets mit ben Anarchiften sympathisirt zu haben.

### Bon der Cholera.

Wafhington, D. C., 27. Juni. Die Berichte, welche neuerdings ben Ma= tinehofpital=Behörden aus ben Cho= lerabezirken Ruglands zugegangen find, besagen, daß die Rrantheit, soweit neue Fälle in Betracht tommen, ficht= lich abnimmt. — Während ber am 23 Juni zu Enbe gegangenen Woche mur= ben auch feine neuen Falle aus Sam= burg berichtet, und bie gefundheitlichen Berhältniffe in jener Stadt maren aus= gezeichnet.

In ber ruffischen Landschaft Boboien tamen in ber am 27. April (!) zu Ende gegangenen Woche 241 Cholera= Ertranfungen und 68 Tobesfälle por. Sturmes 26utben.

Topeta, Ranf., 27. Juni. Gin fcredicher Sturm ging nächtlicherweile über jas County Logan bahin. WenigeMeien füblich bon Dakley nahm berfelbe en Charafter eines Orfans an, und Bebäube murben gerftort. Gin Schul= jaus wurde 50 Ruthen weit geweht ind bann wiber ben Boben geftogen, daß es in lauter fleine Stude ging, und Die Trümmer weithin flogen! Gine frau Bed, 4 Meilen öftlich bon Daflen, purbe burch Blitfchlag getöbtet. Der Regen, welcher ben Sturm begleitete, par ber größte seit dem Frühling

Cincinnati, D., 27.Juni. Die "Louis Snyber Cons Baper Co.", eines ber bedeutendsten Bavierfabrikationsge= chafte in ben Ber. Staaten (bas vier Bapiermühlen in Samilton, D., befigt) hat Bankerott gemacht. 2013 Urfache wird die Gelbmartt=Anappheit ange= geben. Die Schulben betragen \$300,= 000, bie Beftanbe nur ben britten Theil.

### Sofelbrand.

Tron, N. D., 27. Juni. Das Saga= more-Hotel am George-See ift heute oollftanbig niebergebrannt. Es waren ungefähr 100 Gafte im hotel, und augerbem bas Dienftpersonal. Riemand murbe perlett, und bie Effecten ber Bafte murben gleichfalls gerettet. Ber= luft \$200,000. Das Feuer entftand in ber Wäscherei bes Hotels.

### Dampfernadridten.

Angefommen: New York: Tauric von Liverpool; Massachusetts von London; Buffalo

Glasgow: Grecian bon New York. Liverpool: Arizona von New York. Umfterbam: Dubblebam bon New

Antwerpen: La Flandre von New

Marfeille: Reuftria und Cachemire bon New York. Gothenburg: Bohemia von New York

(auch nach Hamburg). Samburg: Corrento bon Remyort.

Sabre: Ruffia, bon Samburg nach New York. Marfeille: Burgundia nach New

New York: Chefter nach Southampton.

### Wetterbericht.

Für die nächsten 18 Stunden folgen bes Wetter in Illinois: Schön; jeboch junehmende Trübe und Regenschauer im Guben; fühler im füblichen 3llinois; veranderliche Winde.

Die in Schneibemühl, Bofen, entstandene Roth burch Wafferbobrung und Erbfentung ift jest guenbe; alle gefährbeten Saufer find abgetra- /

### Musland.

#### Die deutschen Wahlen.

Beinahe alle Berichte da. - Regierungs-Mehrheit als ficher bezeichnet. - Rene 25ahlkramalle in Sud- und Borddentid.

Berlin, 27. Juni. Bei ben letten Reichstagswahlen fand man in nicht wenigen Urnen bie Worte: "Bismard, tomm' um Gotteswillen wieber!" 3m Uebrigen zeigen bie Wahlrefultate teine befonbers ftarte Bewegung im Bis= mard'ichen Sinne, und ber personliche, gegen seinen Rachfolger in die Bag= schale geworfene Ginfluß bes Er=Rang= lers zeigte fich weit weniger bebeutenb, als Fernerstehende geglaubt hatten.

Die freiconservative und fonft bem Rangler Capribi ziemlich nahestehende "Boft" bringt einen auffallend hefti= gen Angriff auf Capribi, worin gefagt wird, bas Ergebnif ber Bahlen befta= tige bie Befürchtungen berjenigen, welche burch alle Mittel versucht hatten, bie Auflösung bes Reichstages burch ein Uebereinfommen ju berhinbern. (Bekanntlich hatte aber nicht Capribi, fonbern bielmehr ber Raifer bie Reichstagsauflösung beschleunigt und alle weiteren Compromigverhandlun= gen,obwohl biefelben nicht aussichtslos waren, gerhauen, wie Alexander ben gordischen Knoten. Die telegraphische Wiebergabe bes Leitartifels ber "Poft" ift vermuthlich eine etwas verdrehte.)

Die Berichte über mehrere br fociali= itischen Siege bei ben Stichwahlen ma= ren irrige. In Weft-Savelland wurde nicht ber Socialift Emalb gemählt, sonbern ber Nationalliberale Wiesede. (Sein Borganger war ein Deutschfrei= finniger gewesen und hatte gegen bie Militärvorlage geftimmt.) Desgleichen haben in Rudolftadt und in Sarburg nicht bie Socialiften, fonbern bie Rationalliberalen gefiegt.

Dagegen brachten bie Socialbemofraten, unter ben fpater einberichteten Wahlfreisen, noch in München 1 ihren Candibaten, ben Gaftwirth Bird, burch, welchet auch im borigen Reichs=

tag biefen Rreis vertreten hatte. In Geeftemunde wurde als Nachfol= ger bes Er=Ranglers Bismard ber Na= tionalliberale und Bismardianer Dr. Rahn gewählt. Ferner murben ge= mahlt: In Allenftein Gr. b. Bolgleiger, Bole, über ben Ultram. Ratowsti: in Thorn Sr. b. Glasti, Pole, über ben Confer. Rrahmer; in Loebau Dr. Rapi= nowsti, Pole, über ben Confervativen Dr. Ellenburg; in Graudeng Sr. b. Rogndi, Bole, über ben Conferbativen b. Rens; in Deutsch-Rrone ber Conf. Geheimrath Camp, über ben ultramon= tanen Führer Dr. Lieber; in Rienburg ber Belfe Graf bon ber Deden; in Sil= besheim ber Belfe Freiherr b. Soben= berg; in Göttingen ber Welfe Gorten b. Olingfen; in Ueigen ber Beife Graf Bernftorf; in Celle bet Rationalliberale Rothbart; in Bersfelb ber Untifemit Werner: in Areugnach ber National: liberale b. Cunon; in Alsfeld ber Antifemit Zimmermann; in Bensheim ber Untifemit Sirfchel; in Bingen ber Rich= ter'sche Deutschfreifinnige Dr. Albert Trager; in Colmar ber Elfaffer Preiß; in Unsbach ber fübbeutiche Boltspar= teiler Rroeber; in Dangig ber Conf.

Diten; in Diepholg ber Welfe b. Urns= waldt=Boehme. Entgegen ber früheren nachricht, wird jest gemelbet, baß ber wilbe Un= tifemit Ahlwardt nicht bas Mandat in Reuftettin, bas ihm neuerdings in ber Stichmahl zugefallen ift, fonbern basjenige in Arnsmalbe annehmen wolle. Der Socialbemofrat Bebel will gleich= falls nicht ben Rreis Strafburg ber= treten, für ben er in ber Stichmahl ge= mahlt murbe, fonbern ben Samburger Rreis, ber ihm im erften Bahlgange qu= fiel. Roch in mehreren anderen Rreifen

Meyer; in Randow ber Conf. Bon ber

wird es zu Rachwahlen tommen. Mehnlich wie in Lübed, geriethen auch in Mannheim, Baben, Die Socia= liften über bie Rieberlage ihres Canbi= baten in große Aufregung, gogen tumultuarisch durch bie Strafen und feuerten auf bie Polizei, welche versuchte, fie auseinanderzutreiben. Berittene Gendarmerie gerftreute endlich bie Rra= maller. Mehrere Poliziften und viele Socialiften murben berlett. Gine große Anzahl Berhaftungen erfolgte. Auch in Schwehingen und Beinheim gab es ähnliche Tumulte, besgleichen in Reu-

ftettin. Berbefferte Berichte aus 373 (bon 397) Rreisen ergeben, bag in benfelben 189 Unhänger ber Militarporlage, 173 Gegner berfelben und 12 3meifel= hafte ermählt find, welch' Lettere je= boch wahrscheinlich für bie Borlage ftimmen werben. 8 bon ben 24 noch rusftehenden Areifen haben sicherlich Gegner ber Borlage gewählt, aber felbft wenn alle biefe 24 gegen bieBor= lage stimmen follten, burfte Caprivi aus ben übrigen noch eine fleine Debr= beit erlangen. 3m Gangen find biesmal 172,000 Stimmen mehr abgegeben

worben, als bei ben Bahlen von 1890. Der neugewählte socialbemofratische Reichstagsabgeordnete für ben Babltreis Rieber-Barnim, Arthur Gtabthagen, und ber ebenfalls focialbemo= fratische Bertreter für ben gweiten Berliner Bahlfreis, Richard Fifcher, find bom hiefigen Landgericht wegen Beleibigung eines Staatsanwalts je 5 Monaten Gefängniß veruetheilt worden. Beibe haben Berufung einge-

### Afilwardt icon wieder verurtheift.

Berlin, 27. Juni. Der vielgenannte Untifemit Ahlmardt, ber jungft in zwei Reichstags=Wahlfreisen neugewählt wurde und bas Manbat für ben Rreis Urnswalbe annahm, ift abermals ber Berleumbung breufischer Beamten schuldiggesprochen und ju 3 Monaten Gefängniß verurtheilt worben. Ahl= wardt verbüßt augenblidlich noch im Plogenfee-Gefängnig einen Theil ber Strafe, welche ihm wegen Beleibigung bes Gewehrfabritanten Lowe u.f.w. auferlegt wurde.

Der neue Proceg, in welchem er nunmehr berurtheilt worben ift, nahm bier am 9. Juni feinen Unfang, und bie Rlage bezog fich auf eine Rebe, welche M. im October 1891 in Effen gehalten und worin er ungefähr ge= faat hatte, bas beutsche und besonders bas preußische Beamtenleben fei burch jubifchen Ginfluß corrumpirt, und bie an ben Tag gefommenen Corruptionen einiger ber bochften Beamten rührten gewöhnlich bon ben Begiehungen ber-

felben gu ben Juben her. Frau und drei Rinder verbrannt. Berlin, 27. Juni. Bu Chmilno, im Regierungsbegirt Dangig, find bei einer Feuersbrunft eine Frau und brei

#### Rinber perbrannt. Weltausftellungs- Freisrichter.

Berlin, 27. Juni. Die Lifte ber beutschen Breisrichter für bie Chicaquer Beltausftellung ift amtlich gut= geheißen worben.

### Soldaten-Selbamord.

Röln, 27. Juni. In Bonn hat ein Solbat Selbstmord begangen, indem er fich bon einem Gifenbahnzuge über= fahren ließ.

### Lenkbares Luftfdiff?

Samburg, 27. Juni. Sier ift ein Luftschiff aufgestiegen, das einen Raumgehalt von 2400 Rubitmeter hat und als lentbar bezeichnet wird. In ber Mitte ber Bambusgonbel, welche bie Form eines Rahnes befigt, ift ein Daimler'icher Motor angebracht, mel= der die Schaufelichraube bes Luftichif= fes treibt, wodurch bie Gigenbewegung bes Luftschiffes bewertstelligt wirb. Bum Dirigiren bes Ballons bient ein born an ber Gonbel magrecht angebrachtes Rab mit Segel. Der Ballon bat eine Tragfraft bon 15 Centnern. Gonbel und Bubehör wiegen 10 Cent=

### Sifberpragung eingeftefft!

London, 27. Juni, Depefchen aus Calcutta, Indien, zufolge, hat die inbifche Regierung bie Pragung bon Gilber auf Brivatrechnung in ben indi= ichen Mungen eingestellt

(Sofort nach bem Gintreffen obiger Rachricht in ber ameritanischen Bunbeshauptstadt begab fich ber Finang= fecretar Carlisle nach bem Beigen Haufe und hatte eine zweistündige Befprechung mit bem Prafibenten. Spater wurde die Unterredung noch in der Sommerwohnung bes Prafibenten bis in die Nacht hinein fortgefest. Infolge ber Anordnung ber indischen Regierung scheint eine Nothwendigkeit gum Wiebergusammentritt ber internationalen Münzconferenz nicht mehr borhanden

Calcutta, 27. Juni. Man ift hier all= gemein befriedigt bon bem Beichluß ber Gilberprägung. Die Regierungs-Werthpapiere find raich gestiegen.

### London, 27. Juni. Bu Metta in Arabien find wieber an einem einzigen

Tage 455 Personen an der Cholera

Dr. Sery noch am Leben. London, 27. Juni. Die Nachricht bom Tobe bes frangofifchen Banama= canal=Schwindlers Dr. herz wird wi=

Die britifde Schiffskataftrophe. London, 27. Juni. In ber St. Beterstirche babier fant beute ein ftart befuchter und einbrudsboller Trauer gottesbienft für ben helbenmuthigen Bice-Abmiral Tryon ftatt, welcher bei bem Untergange seines Flaggenschiffes

"Bictoria" umfam. Das Schlachtschiff "Triumph", welches in Queenstown liegt, ift von bort nach Malta abgegangen, um bie Ueber= lebenden ber ichredlichen Rataftrophe, bie nächstbem in Malta eintreffen burften, bon ba nach England gu beforbern.

### Aufflandifche Chinefen.

London, 27. Juni. Wie bie "Times" melbet, ift gu Wehol ein gefährlicher mongolifcher Aufftanb ausgebrochen. Die dinesische Regierung hat Truppen gur Unterbrüdung besfelben abgefanbt. Aufftand gegen die Spanier.

Mabrib, 27. Juni. Rachrichten aus Manilla befagen, bag auf ber Infel Minbanao, ber zweitgrößten ber Philippinen-Infeln, ein bergweifelter Rampf zwischen etwa 6000 aufrührerifchen Gingeborenen und ben Spaniern ftattfand. Die Erfteren unter ber Führung ihres Gultans griffen bas Fort Mumungan an. Nach einem hitigen Gefecht gelang es ber fpanischen Barnifon, Die Gingeborenen gurudgus werfen, und biefe hatten 87 Tobte und etwa 300 Berwundete. Wie hoch fich ber Berluft ber Spanier beläuft, wirb nicht mitgetheilt.

- In Stuttgart wurde bieherzogin Amalie v. Urach, geborene Bergogin b. Bagern, gludlich bon einer Bringef= fin entbunben.

### Banterott.

Der befannte Engeliche "Opera Babillon", Ro. 463 N. Clart Str., ging geftern in die Sande bes Sheriffs über. Der Banterott murbe baburch berurfacht, baß herr Engel berichiebene im Superior-Gericht eingereichte Schulb= forberungen, im Gesammtbetrage bon \$7217.75, nicht honoriren fonnte. Die Gläubiger find Leopold Abler mit \$1492, Mar Stern u. Co. mit \$1515, Julius Goldzier mit \$865, 3. Rubor: fer mit \$120, Jofeph Engel mit \$252, Mathilba Engel mit \$2515 und Hel= muth Otto mit \$559.

Das Inbentar bes elegant einge= richteten Lokals foll einen Werth bon \$20,000 haben, mahrend bie gesammte Schulbenlaft etwa diefelbe Sohe er= reicht. Die inbirette Urfache bes Banterottes ift barin gu fuchen, bag mahrend ber legten Beit in berichiebenen Stadttheilen mehrere abnliche Bergnüaungslotale errichtet worben find. In Folge beffen war ber früher fo anfehnliche Befuch immer mehr gurudge=

### Rirdenraub.

Bahren bes Gottesbienftes in ber fatholifden Groß Bart Rirde, am lebten Conntge, murbe ein außerft frecher Rirchenraub ausgeführt. Der Prebiger Reftrater fprach gerabe mit einigen Befannten, als ploglich ein Mann ben Teller mit ben eingesammelten Müngen ergriff und mit bemfelben eiligft bas Beite fuchte. Tropbem mehrere Bemeindemitglieder fich fofort an ber Ber= folgung betheiligten, gelang es nicht, bes leichtfüßigen Burichen habhaft gu werben. Die Polizei murbe benach= richtigt, aber bis jest hat noch teine Spur bes Diebes aufgefunden merben

### Telegraphische Motigen.

- Der Raffirer bes focialbemotra= tifchen Bereins in Pforgheim, Baben, wurde in Untersuchungshaft genom= men unter ber Anschulbigung, 6000 Mark unterschlagen zu haben.

- Grokes Auffeben macht in Lonbon eine Morbgeschichte, welche wieder an die Thaten von "Jad, dem Mufschlitzer" erinnert. Man fand in ber füdlichen Borftadt Rotherhithe eine bertommene Frauensperson mit burdy= fcnittenem Salfe; bas Deffer mar ebenfo geführt worben, wie bei ben Mhitechapel=Morben, und Biele glau= ben, ber Mörber fer nur burch bo3 herantommen anderer Berfonen an ber Berübung befonderer Berftumnielungen berhindert worden. Die Boli: zei glaubt aber mehr an bie Gifersuchts= that eines Betrunkenen.

- Mus Berlin wird bas Ableben bes bekannten beutsch-amerikanischen Gattin bes beutschen Joseph Raing. Die Berftorbene er= blidte 1853 in St. Louis das Licht ber Welt und entstammte ber NewYor= fer Familie Balentin. Ihre Novellen und Stiggen ("Im Bann ber Liebe," "Junge Herzen" u.f.w)sind in Deutsch land und Amerika vielgelefen. Jofeph Rainz war bereits ihr dritter Gatte.

- Die Angabe, daß bie Leiche bes Abmirals Trhon, welcher mit bem bri= tischen Kriegsschiffe "Victoria" unterging, gefunden worben fei, mar irrig. Es treffen jest ausführliche Berichte über jene fcredliche Rataftrophe ein. Alle Augenzeugen ftimmen babin über= ein, bag Abmiral Tron einen feltenen Selbenmuth bewies. Nachbem er ben Befehl ertheilt hatte, daß fich Jeder retten follte, foaut er fonne, lief ein Matrofe mit einem Rettungsapparat zu ihm. Trhon schlug ihn aus und fagte bem Manne, er moge fein eigenes Leben retten. Regungslos, mit ber= fdrantten Urmen, ftanb ber Ubmiral auf ber Brude und fah bem ficheren Tob in's Muge.

- Das berühmte alterthumliche Witinger Schiff, welches auf bie Chi= cagoer Beltausftellung tommt, ift ge ftern von New York abgefahren. Bol= lerfalben wurden ihm nachgefandt und bie Dampfpfeifen ber Schiffe im Safen ertonten in unharmonischem Maffen

— John C. Roch, ber neugewählte Bürgermeifter bon Milwaufee, hat eine Mehrheit von 3269 Stimmen über ben Demotraten Garrett Dund, mabrend bei ber vorigen Wahl in Milmautee bie Demotraten eine Mehrheit bon über 6000 Stimmen betommen hatten. Co ziemlich alle beutschen Demo= fraten ftimmten für Roch. Es ift bereits auch babon bie Rebe, bafRoch als Gouverneurscandidat auftreten folle

- In bie "Merchants' National= Bant" zu Moorehead, Minn., tam ge= ftern Nachmittag ein unbefannter Mann, hielt bem Buchhalter BanBlif= fingen einen Revolber unter bie Rafe. raubte \$3000 in Gold und Papiergelb und fuhr ichlieflich in einem Ginfpan= ner nach bem Reb Riber, über welchen

- Mit bem geftern gemelbeten Ginfturg des "Tremont Hotel" in Fort Scott, Rans., war es nicht fo fchlimm, wie erft geglaubt murbe, ehe bie Berfdutteten aus ben Trummern gezogen waren. Getöbtet wurden wunderba= rer Beife Riemand, und bie beiben Stubenmabchen Effie Calbwell unb 3ba Morgan, welche bie einzigen er-beblich verletten find, werben ebenfalls mit bem Leben babontommen.

### Der Eisenbahn-Moloch.

Maggie Slavin tödllich und Frau Inholsen schwer verlegt.

Der Eisenbahnübergang an der Millard Alve. der Ort des Unglücksfalles.

### Ein weiterer Eifenbahnunfall an der 81. Str.

Muf bem Gifenbahnübergang an'ber Millard Abe. ereignete fich um halb 10 Uhr heute Vormittag ein schredliches Unglud. Gin mit Mild belabener Frachtzug ber Chicago, Burlington & Quinch-Bahn fuhr in eine Rutsche, gertrummerte biefelbe, tobtete gweiRin= ber, berlette beren Muttr fchwer und ein 13 Jahre altes Mabchen töbtlich. Die Getöbteten find: Fred. 2B. 3n=

holfen, 6 Jahre alt, und Gracie Inholfen, 5 Monate alt. Die Berletten find: Frau FloraInbolfen, Berlegungen bes Rudgrates und am Robfe. Maggie Glavin, 13

Jahre alt, Schabelbruch; muß fterben. Die beiben tobten Rinber, fomie bie beiben berletten Berfonen murben per Polizeiwagen nach ber Wohnung ber Frau Inholfen, an bem 41. Place und ber 2B. 38. Str., gebracht. Der an bem Gifenbahnübergang ftationirte Bahnwärter James Bebfter murbe berhaftet und in ber Lawnbale Boli= zeiftation untergebracht.

fuch, ihrem Schidfale zu entgehen, al= lein bergeblich. Augenblide erfolgte ber gufammenftog. trummert und ihre Infaffen mit gro-Ber Gewalt in Die Luft geschleubert. Der Rorper bes fechs Jahre alten Anaben murbe 50 Fuß weit bon ber Un= Falle war ihm ber Schabel gebrochen und weit geöffnet worben, fo bag bas Anabe feinen Beift auf. Much bas getobtet und fein Leichnam ichredfich verstümmelt worden. Es war von ber Locomotive erfaßt und mit folder Be= walt gegen einen Frachtwagen gewor= fen worben, bag es fofort fein Leben aushauchte. Frau Inholfen und Die 13 Jahre alte Maggie Clavin murben jur Seite gefchleubert. Erftere erhielt Berlegungen bes Rudgrates, Lettere einen Schabelbruch, ber jebenfalls ihren Tob gur Folge haben wird.

Der Bahnmarter Webfter behauptet böllig unichulbig an bem Unglücksfall gu fein. Wie er angibt, fah er ben Bug und bie Rutiche augleich beran= tommen und ließ beshalb bie Barriere herab. Allein bas Pferb ftanb gum Theil ichon auf ben Geleifen und um ihm ben Weg nicht auf ber anberen Seite abzuschneiben, öffnete er bie Barrieren wieber, in ber hoffnung, bag bas Pferd noch die andere Geite ber Strafe erreichen tonne, ohne bon bem Buge erfaßt zu werben.

Undere Berfonen aber behaupten, baß bie Barrieren überhaupt niemals ber= abgelaffen worben feien und bag ber Bahnwarter somit für bas Unglud berantwortlich fei.

Der Polizift 2m. Shanahan war ein Augenzeuge bes fchredlichen Un= falles. Er machte folgenbe Musfagen: Die Rutiche murbe birett in ber Mitte bon bem Buge getroffen. Es fcbien, als habe Frau Inholfen berfucht, bas Pferd jum Stillfteben gu bringen, allein bergeblich. Sammtliche Infaffen wurden wenigftens 50 Jug weit meg= gefchleubert. Der Unblid, ber fich jegt bem Muge barbot, war ein gerabegu fcredlicher.

und murbe bon bem ihr folgenden Be=

Part Abe. Bm. Glis, Beiger, Chicago.

Die Berletten finb:

Benton, Ind. Benjamin Sappington, Paffagier, Indiana.

fährlich verlett worden, obwohl ihre Bunden theilweife recht fchmerzhaft

ber 12. Str. verließ, und nur lang= fam burch bie Borftabte fuhr. Un ber 81. Str. angetommen, entgleifte bielotomotive plöglich, fiel in einen un ber Begfeite befindlichen Sumpf und gog auch ben Gepädwagen mit fich. Der Ingenieur Pearl wurde unter ben | by Abe

#### Trümmern ber Lotomotive begraben, und erhielt mehrere Bunben am

Ropfe und an ber rechten Geite. Es ge=

lang ihm, fich aus feiner unangeneh=

men Lage zu befreien, worauf er nach

feiner Bohnung gebracht murbe. Er

war nicht bewußtlos, hatte aber große

28m. Ellis, ber Beiger ber Lotomo-

tibe, rettete fich burch einen Sprung

aus bem Fenfter, als er bas Unheil

berannaben fab, erhielt aber bon ben

gerbrochenen Fenfterscheiben erhebliche

Chas. G. Manon, ber Cheriff bon

Benton Cound, Ind., und B. Sapping=

ton aus Otterbein, Ind., fagen in ei=

nem Rauchwagen und wurden mit fol=

der Gewalt gegen bie Wände geworfen,

daß fie gahlreiche Beulen und Sautab=

Der Conducteur bes Zuges, Namens

John Reats, ftanb auf ber porberen

Platform eines Wagens, ber zwar nicht

jum Entgleisen, aber fo ploglich jum

Stillftehen fam, bag ber hierdurch ber=

urfachte Rud ibn ju Boben marf, ohne

Der Bug war ein ziemlich langer, und

bestand aus Schlafwagen und gewöhn=

lichen Bagen. Sammtliche "Cars"

waren mit Paffagieren bicht befest. 2113

ber Bug gu einem fo ploglichen Still-

ftand tam, murben bie Baffagiere giem=

lich unfanft aus ihrem Schlafe und bon

ihren Gigen aufgerüttelt, und vieler

bon ihnen bemächtigte fich eine große

Ehe eine andere Lotomotive von ber

Stadt aus nach ber Ungludsftelle ge-

bracht werben tonnte, waren zwei

Stunden bergangen. Der Berfehr mar

Mis bie Urfache bes Unfalles wird

Greigeiprochen.

Mehr als ein Dugend angebliche Ia=

dendiebe u. Schwindler wurden heute

Bormittag bem Richter Fofter borge-

führt. Es lagen teine fpeziellen Un=

flagen gegen bie Berhafteten bor. Be-

beimpoligiften bon ber Centralftation

hatten die faubere Gefellschaft am let=

ten Samftag während ber Wettrennen

im Bafbington Bart verhaftet. Die

Beamten bezeugten beute Meorgen, bag

bie fammtlichen Berhafteten ihnen als

gefährliche Diebe und Betrüger befannt

feien. Um ber Banbe feine Gelegen=

heit jum Tafchendiebstahle mabrend

bes Gebranges auf bem Rennplate

ju geben, fei bie Arretirung erfolgt.

Die Ramen ber Berhafteten find D.

Brennan, Sam. Garn, George Dos-

len, George Bryant, Sam Bryant,

Frant Quirt, James Callahan, Geo.

Richards, Barnen Rirch, Joe Wil-liams, Sarry Bernftein, R. B. Jad-

fon, Mite Burns und George Unber-

thigt, trop ber Protefte ber Beamten,

bie Angetlagten freizulaffen, ba ihnen

biesmal tein beftimmtes Berbrechen

Berichwunden.

Der Maler Benry Bunber, welcher

gulett in Ferdinand Pfeiffers Logir-

hause, Ro. 471 Fifth Abe., ein Bim=

mer bewohnte, ift feit mehreren Tagen

fpurlos berichwunden. Er hatte am

Mittwoch Abend in ber vergangenen

Boche mehrere Freunde an ber Canal

Str. befucht, und bei feinem Wegge=

ben bemertt, baf er mube fei und fich

früh ichlafen legen wollte. Geit jener

Beit ift Bunber nicht wieber gefeben

worden. Der Bermifte ift 19 Jahre

alt, bon großer ichlanter Figur unb

war als ein außerft foliber und flei-

Biger junger Mann befannt. Er trug

einen ichwarzenRod, leichte blaueBein=

fleiber und hatte an jenem Abende au-

fer einer Uhr nebft Rette eine fleine

Summe Gelbes bei fich. Geine Freunde

fürchten, bak er bas Onfer eines Rer-

on. Der Richter fah fich jel

nachgewiesen werben tonnte.

mahrend biefer Beit unterbrochen.

eine schabhafte Weiche bezeichnet.

Aufregung.

baß er jedoch verlett worden ware.

fdürfungen bavontrugen.

Schmerzen auszustehen.

Schnittmunden.

Zwei Kinder finden einen schredlichen Tod.

Die ungludlichen Infaffen ber ger= trümmerten Rutiche befanden fich auf bem Wege nach ber Stabt, als fie bon bem Ungludsfalle ereilt murben. Der Bug tam mit einer Gefchwindigfeit bon 25 Meilen bie Stunde baher und Frau . Inholfen bemertte die heranna= hende Gefahr erft, als es zu fpat war. Sie machte gwar einen energischen Ber= Schon im nächften Die Rutsche murbe bollftanbig ger= gludsftatte entfernt aufgefunden. Beim Behirn blosgelegt murbe. Schon nach furger Beit gab ber bedauernswerthe jungere Rind mar fast auf ber Stelle

Bei einem Gifenbahnunfalle, ber fich heute zu früher Morgenftunde an ber 81. Str. auf ben Geleifen ber Minois Central=Bahn gutrug, wurden vier Berfonen mehr ober weniger fchwer

Die Lofomotive eines Buges ber Cleveland=, Chicago=, Cincinnati & St. Louis-Bahn tam jum Entgleifen padwagen faft bollftanbig gertrum=

B. F. Bearl, Ingenieur, 2812 C. Chas. G. Manon, Baffagier aus

Reiner ber Genannten ift lebensge=

Die gertrummerte Lotomotive befanb fich bor einem Schnellzuge, ber um 12 Uhr lette Racht bie Bahn-Station an

brechens geworden ist, daß alle Nach forschungen bisher vergeblich geblieben sind. Die Polizei ist noch nicht benachrichtigt worden.

### Des Diebstahle verdächtigt.

Ein junger Mann, namens James D'hearn, murbe heute Bormittag un= ter ber Unflage bes Diebftables verhaf= tet und nach ber Desplaines Str. Sta tion gebracht. Mis Rlagerin tritt feine eigene Geliebte, Frl. Clingman, Tjährige Tochter einer gewiffen Frau M. Clingman, wohnhaft No. 926 B. Late Str., auf. Um Sonntag Abend hatte D'hearn feine Braut befucht und angeblich im Scherze beren golbene Uhr und Rette mitgenommen. Da bie Uhr bis gestern Abend noch nicht zu= rudgebracht worden war, wurde Frl. Clingman argwöhnisch und erwirtte einen Berhaftsbefehl gegen ihren Un=

### Berungladt.

Der 17 Jahre alte William Borter berfuchte in ber bergangenen Racht an ber Gde von Woodlawn Abe. und ber 61. Str. einen in boller Jahrt befind lichen elettrischen Stragenbahnwagen gu befteigen, glitt aber aus und gerieth unter bie Raber eines aus entgegenge fetter Richtung fommenben Bagens. Der Ungludliche trug außer mehreren Ropfwunden einen boppelten Bruch bes linten Beines babon. Man icaffte ibn nach bem Merch-Sofpital. Sein 3uftanb ift ein fehr tritifcher. Borter

### Berry der Gieger.

Das Wettreiten der Comboys ent-Schieden.

Genau um halb gehn Uhr heute Bor= mittag ritt John Berry auf feinem taftanienbraunen Bonn als Sieger in bem großen Wettreiten ber "Combons" in Buffalo Bills Lager, an ber 63. Str., ein. Dasfelbe hatte befanntlich am Abend bes 13. Juni in Chabron, Re= brasta, feinen Unfang genommen. Berry berließ Freeport um 9 Uhr 30 geftern Abend, wofelbft auch fein zwei= tes Pferd "Sandn", welches ihn ein gut Theil bes Weges getragen, gurud= blieb. Um 11 Uhr 5 Minuten geftern Abend hatte er DeRalb paffirt, und beimMorgengrauen erreichte er dieBor= ftabte Chicagos. Smith und Billespie, amei meitere Mitbewerber um bie aus= gefetten Preife, verliegen Freeport zwei Stunden nach Berry, und Albright, ein bierter ber Reiter, wurde um 3Uhr heute Morgen in DeRalb gemelbet.

Spater. - Um 11 Uhr 13 Minuten traf Emmett Albright als 3meiter ein.

### Dem Criminalgerichte überwiefen.

Ein junger Mann, Ramens John Cotter, murbe beute wegen Morbangriffs bon Richter Fofter unter \$500 Bürgichaft ben Groggeschworenen über= wiesen. Der Angetlagte mar por etwa einer Boche in einer Schantwirthichaft an Plymouth Place mit bem Rellner Fred Beilman in Streit gerathen. Cotter ergriff ein Bierflasche und berfette bamit feinem Gegner einen wuchtigen Schlag in bas Beficht, fo bag er blut= überftrömt zusammenbrach. Der robe Patron, ber gleichfalls mabrent bes Rampfes mehrere Bunben babonaetragen hatte, wurde balb nach berThat

Seuer.1 In bem breiftodigen Steingebaube, No. 617 N. Datten Ave., brach heute gu früher Morgenftunde ein Feuer aus, welches einen Schaben bon etwa \$1000 anrichtete. Der Gigenthumer bes Saufes ift ein gewiffer William Simmons, wohnhaft No. 1448 Was bafh Abe. Gein Berluft beträgt \$800. Der Rest bertheilt fich auf die beiben Bewohner C. S. Rollins und 3ban Shaw. Die Entftehungsurfache bes

### Branbes ift unbefannt. Gin unfichtbarer Schüte.

Mls in ber bergangenen Nacht ein junger Mann, Namens John A. Stad, wohnhaft No. 347 Mohawt Str., in Begleitung zweier Freunde burch eine Seitengaffe hinter ber R. Clart Str. gingen, fiel ploglich ein Schuft. Die Rugel traf Stads rechtes Bein. Der Berwundete wurde nach bem Deutschen Hofpital befordert. Von bem ruchlosen Schützen fehlt jede Spur. Stacks Buftand gibt gu ernfter Beforgniß

Temperaturftand in Chicago. Bericht von ber Wetterwarte bes Auditoriumthurmes. Geftern Abend um 6 Uhr 75 Grab, Mitternacht 73 Grad, heute Morgen 6 Uhr 63 Grad und heute Mittag 65 Grad über Rull.

\* Gine Frau M. S. Megers, beren Wohnung nicht befannt ift, wurde um halb 10 Uhr heute Bormittag an ber Ede ber State und Mabifon Str. von ber Sige überwältigt und nach bem County-Sospital gebracht, wo fie fich

langjam wieber erholte. \*Das bem herrn S. S. Cooper ge= borige Bebaube Ro. 535 State Str. wurde heute Bormittag um gehn Uhr burch einen Dachbrand leicht beschädigt.

\*Der in Edgewater wohnhafte Da= ler Thomas hendricks wurde angeblich geftern Abend bon zweien feiner Un= geftellten, namens Charles Brice und Pat. McMpran, angefallen und miß= handelt. Der Berhaftete erwirtte noch an bemfelben Abend einen Berhaftsbe= fehl bor Richter Rearnen in Evanfton gegen feine Ungreifer. Diefelben follen ihrem Arbeitgeber schon seit länges rer Beit feindlich gefinnt gewefen fein.

\*Bor eingen Tagen murbe bie fleine breijährige Emma Schwag in bernabe ihrer elterlichen Wohnung, Ro. 709 R. Salfteb Str., bon einem Strafen= bahnwagen überfahren und augen= blidlich getöbtet. Das Rind hatte auf ber Strafe gespielt und war gerabe bor ben Wagen gelaufen. Der Ruticher ber Strafencar, George BanQuben, und ber Condutteur, Michael Sannemann, wurden balb barauf berhaftet Das Berbift ber Coronersgeschmore: nen lautete jedoch auf "Tod durch Zufall". In Folge beffen murben Beibe bon jeber Schulb freigesprochen und und entlaffen.

\*Die Großgeschworenen ernannten heute Vormittag aus ihrer Mitte ein Comite bon Dreien, um in allen befannten Spielhäufern ber Stadt eine gründliche Untersuchung vorzunehmen und Mittel gur Abhilfe auszuarbeis ten. Das Comite befteht aus ben Berren Stelln, Burton und Figgeralb. Es maren mabrend ber legten Beit bon allen Seiten fo gahlreiche Rlagen unb Beschwerben eingelaufen, bag eine ernftlicheUntersuchung sich als bringenb nothwendig erwies. Das Comite wied seine Arbeit morgen beginnen, und amar werben bie Mitglieber incognito alle Saufer befuchen, in benen bas Glüdsspiel öffentlich betrieben wirb.

### Die Beltansstellung.

In der amerikanischen Kunft abtheilung.

Walter McEwens "Die Geren."

Lagerleben von Weltausstellungsgäften.

### Unzufriedene Aussteller.

Die Abtheilung ber Bereinigten Staaten im Runftpalaft ift bei Beitem bie größte und reichhaltigste. Frei= lich würde felbst ein geborener Ameri= taner nicht behaupten wollen, bag alles, was hier vorhanden ift, auch Un= fpruch auf Meisterschaft machen fann: immerhin aber ift die Abtheilung, wenn man bie Jugend ber amerikanischen Runftmalerei in Betracht gieht, febens= werth, und bietet bes Intereffanten in Menge.

Unter Anderem hat Walter McEmen einige Bilber ausgeftellt, welche ben Ber= gleich mit benen älterer Meifter schon aushalten können. Unter biefen ift gu= nächst ein Gemälbe, betitelt "Die Be= ren", gu erwähnen. Es berfett ben Beschauer in jene finfteren Zeiten, ba auch in Amerika Herenprocesse wütheten und gahlreiche Opfer forberten. Die englischen Gesetze gegen Zauberei maren nach Neu-England verpflanzt und auf Grund biefer Gefete waren ichon im Jahre 1648 in ber Nahe bon Bofton vier Personen hingerichtet worben. Der Berenglaube bertrug fich schlecht mit ben freiheitlichen Anschauungen, benen man bamals icon bulbigte, und fo tam es, daß mehrere Jahrzehnte lang Ruhe blieb, obgleich während biefer Zeit in Europa Taufende und Abertaufende als heren und Zauberer hingerichtet wurden. Im Jahre 1692 aber brach ber Herenglaube in Danbers (bamals ein Theil von Salem) wieber aus, und berbreitete fich grabezu epibemisch. 3wei Mäbchen, Töchter eines Bfarrers, bilbeten fich ein, behert zu fein, und zwar bon einer alten, indianischen Magb ber Familie. Faften und Beten half nichts; bie Aufregung in ber Familie bes Pfarrers theilte fich ber Gemeinde und fpa= ter ber gangen Colonie mit, und balb murden Frauen und Mädchen in gro-Ber Angahl ber Begerei beschulbigt, und beshalb proceffirt. Sechs Monate lang bauerte biefer Buftanb; ein Beift= licher, Namens Burroughs, und 20 an= bere Berfonen murben hingerichtet, 25 andere burch Martern jum Gingeständ= niß ber Zauberei gezwungen, und 150 andere als berbächtig eingekerkert. Schnell, wie bas Unheil hereingebro= chen, berichwand es auch wieder, bie Ge= fängniffe öffneten fich ben Ungetlag= ten, und bie Bebolferung erfannte mit Entfegen, in welchem Wahne fie fich bie gange Zeit hindurch befunden hatte. \* \* \*

Der oben erwähnte Rünftler hat fein Bilb fogufagen bramatifch bearbei= tet. Ein junges, ichones Madchen fteht mit gefeffelten Sanben im Befangnig. Gie ift berurtheilt worden, und biegen= fer fteben bereit, fie gum Tobe gu füh= ren. Gine alte, ebenfalls gefeffeltefrau befindet fich an ihrer Seite und berhöhnt fie. Die Alte muß ebenfalls fterben, boch es scheint, als ob fie eine Erleichterung ihres Schicksales barin fanbe, ihre junge Leibensgefährtin zu berspotten und zu befdimpfen. Das Untlig bes Mädchens trägt ben Ausbrud schmerz= lichen Erstaunens. Sie weiß. baß fie unschuldig ift, und hatte es nicht für möglich gehalten, bag bas Urtheil an ibr pollftredt werben wurde. Faliche, vielleicht burch Giferfucht gegen fie auf= gestachelte Zeugen hatten gegen sie aus= gefagt, und fie war nicht im Stanbe gewesen, bas Beugniß zu entfraften. in wahrhaft bewundernswerther Beife ift es bem Rünftler gelungen, bie Empfindungen, welche bas junge Opfer barbarischer Juftig in bem gur Beran= schaulichung gebrachten Momente be= feelt haben mögen, jum Ausbrude ju bringen. Seiner Lieblingsmethobe gemäß, läßt er bas Licht aus bem näch= ften Genfter auf ben oberen Theil ber Figur fallen, wodurch er in biefem Falle einen außerordentlichen Effett ergielt, ba bas haupt ber Berurtheilten wie mit einem Beiligenscheine umgeben scheint. Auch die technische Ausführung bes Bilbes ift meifterhaft. Jebe Figur forgfältig gezeichnet und modellirt, boll Charafter und Ausbrud. Gin Bert, wie biefes, braucht mit feinem Ramen berfeben zu fein, und würde bennoch eine Tragodie aus buntler Zeit ergah= len. Aber bie einfachen beiben Worte "Die Heren", machen bas Bilb zu ei= nem Blatt in ber ameritanischen Geschichte, zu einem Epitome, bas ein ganges, gefchriebenes Wert erfett.

Bon gleichem Intereffe ift besfelben Rünftlers Wert: "Die Abwesenbe." Das Sujet bedeutet wenig, um fo mehr aber bie Urt und Weise ber Bearbei= tung. Gin alter, hollanbischer Land= mann, bem bie Frau geftorben ift, lagt feine Tochter aus ber Bibel borlefen. Bergenseinfalt und unerschütterlicher Glaube prägt fich auf feinem Gefichte aus, und bie Bibelverfe vom Wieberfe= hen nach bem Tobe thun ihm sichtlich mohl. Much biefes Gemalbe fällt burch feine Mobellirung ber Figuren auf, und gibt Zeugniß bon ber technischen Gewandtheit bes Rünftlers.

Gin Rem Porter Maler, namens C. 3. Turner, hat elf feiner Berte in ber ameritanischen Abtheilung ausgeftellt, bon benen jum Minbeften eines Bewunberung erregt. Dasfelbe ftellt eine junge, taum 20 Jahre alte Bittme bor, bie ben Friedhof, auf bem man eben ihren Gatten begraben, verläßt. Un ber Sand führt fie ihr tleines Tochterchen. Das Bilb ift gum Bergen fprechend, voller Gefühl und realistischer Bahrbeit. Gin Grab, bas balb bergeffen fein wird, nur nicht bon ben beiben Berfonen, benen ber Berftorbene fo nabe ge= ftanben, die er bisher mit fo ftarter icheut bas Treppenfleigen, abgleich bie bard burchs Leben geführt hat. Wohin oben befindfichen Auslagen intereffant

wird bie junge Wittme, fast felbst noch ein Rind, fich wenben, wer erfett bem Rleinen, bas fich feines Berluftes noch gar nicht bewußt ift, ben Bater. Diefes Gemalbe hat bereits in Paris, wo es ebenfalls ausgestellt war, warme Un= ertennung gefunden. Gine große Ungabl anberer, werthvoller Gemalbe befinden fich in ber ameritanischen Abthei= lung, an benen nicht nur Ameritaner, fonbern auch Angehörige anderer Natio= nen lebhaftes Intereffe nehmen.

Un ben Sochbahngeleifen, unweit bom Wafbington Part, find in ben lebten Wochen hunderte von Zelten aufgeschlagen worden, die gegenwärtig alle bewohnt find. Man frägt fich mitunter, wo die 100,000 Leute, welche die Welt= ausstellung im Durchschnitt täglich befuchen, eigentlich am Abend bleiben, benn obgleich zwischen 10 und 12 Uhr alle Beforberungsmittel nach ber Stadt ziemlich ftart in Unfpruch genommen werben, fommt boch ein eigentliches Gebrange nur felten bor. Bieht man in Betracht, bag Taufenbe ber Fremben nicht in Säufern wohnen, fonbern im Freien campiren und gu Fuß nach ih= ren Schlafftellen geben, fo ift obige Frage jum Theil beantwortet. In bem Beltlager an ber 95. Str .logiren allein gegen 1000 Personen, und biejenigen, welche abreisen, werben steis burch neu Ungefommene fofort erfett. Es finb meiftens Temperengler, bie fich bier gu= fammenfinben, benn geiftige Getrante find innerhalb ber Lagergrenzen berpont, wenigstens wird öffentlich nichts ausgeschenkt. Im Uebrigen findet bier Beber Unterfommen, ber für fich unb feine Familie pro Ropf und Tag 35 Cents bezahlt, wofür er jeboch nichts weiter erhalt, als eben ben Plat. Bunfcht er Betten, Deden und fonftige Dinge, fo hat er fich bas felbft anguschaffen.

Das Lager ift in Strafen abgetheilt, bon benen bie mitten hinburchführenbe ben Namen Shlvan Abe. erhalten hat. Alle übrigen find nur burch Buchftaben bezeichnet. Wer also bas Zelt Ro. 17, 21. Straße gemiethet hat, tann fich mit Leichtigkeit gurchtfinden, boraus= gefest, daß er nicht zubor irgendwo ge= wefen ift, wo man Waffer nur gum Bafchen, niemals aber jum Löschen bes Durftes gebraucht.

Außer ben ftriften Temperenglern

Farmer-Familien aus Illinois und ben angrenzenben Staaten. Die Belte ftes hen gang bicht beieinanber, und baraus läßt es fich wohl erflären, bag mitunter Bermechslungen ber feltsamften Urt bortommen. Go traf es fich borgeftern Abend, bag ein alter Farmer aus Wis= confin, ber mit feiner jungen Frau, be= ren Mutter und ben beiben Schweftern feiner Frau ein Belt bewohnte, und an bem genannten Abende etwas fpat nach Saufe tam, nur bie Schwiegermutter antraf, die ihm nicht einmal Aufschluß über ben Berbleib ber anberen brei ge= ben tonnte. Lärm burfte er nicht ma= chen, fonft mußte er laut Contract am anderen Morgen ausziehen, und fo blieb ihm nichts weiter übrig, als fich ruhig niederzulegen und ben Morgen abzuwarten. 2118 er aufwachte, bemertte er gu feiner Bermunberung, bag alle feine Lieben um ihn herumlagen. Sie ertlärten thm fpater, gaß fie am Abend einen Spaziergang unternom= men hatten, bon biefem fpat gurudaefehrt feien und, ba fie außer Stanbe gewesen feien, ihr Belt gu finden, bas Anerbieten einer anderen Frau, bei ihr au ichlafen, angenommen hatten. Bei Tagesanbruch feien fie erwacht, hatten fich in aller Stille babongemacht und ihr eigenes Belt aufgefucht. Natürlich ließ fich ja gegen die Glaubwürdigkeit ber Geschichte nichts einwenben, aber ber alte Farmer beschloß nichtsbeftowe= nige, niemals wieber ohne feine Frau auszugehen.

Die Musfteller im Induftrie-Palaft find noch immer nicht zufrieden, und es scheint, als ob fie es bor Schluf ber Ausstellung auch nicht werben würden. Früher klagten fie über bie aus bem provisorischen Fugboben hervorstehen= ben nägel, über ben Staub, ber burch bie Arbeiten in ben noch nicht fertigen Abtheilungen berurfacht wurde, und über manches andere. Die Ragel und ber Staub find beseitigt worden, boch Rufriedenheit ift beshalb noch nicht ein= gefehrt. Bier Dinge find es noch, bie ben Ausstellern bas Leben berleiben. Bei beißem Wetter fchwitt ber Theer auf ben Dächern und tropft durch die Rigen auf bie Ausstellungsgegenftnäbe herab; wenn es regnet, bringt bas Baffer burch bie mangelhafte Bebachung; in ben meiften Gebäuben herricht in Folge des Fehlens jeglicher Bentilation eine tropifche bige, und fchlieglich find die Treppen fo verstedt, daß die Besucher fie nicht finben fonnen, worüber fich bie Musfteller auf ben Gallerien gang befonbers betlagen.

Berfchiebene Berfammlungen haben bereits stattgefunden, zu benen bie Beamten, welche nach ber Meinung ber Aussteller für bie Sachlage berantwortlich find, regelmäßig eingelaben mur= ben. Die Berren erichienen auch und gaben jebesmal bie Berficherung, bag ihnen nichts weiter am herzen liege, als bas Wohl ber Aussteller, und bag fie ihr Möglichftes thun wollten, um Die Urfachen für bie porhandene Ungufriebenheit zu beseitigen. Ob sie bies im Stanbe fein werben, ift gum Minbeften fraglich. Sie tonnen allenfalls für Bentilation forgen, inbem fie Deffnungen in bie Banbe brechen laffen, unb was die Treppen anbetrifft, fo genüg= ten einige bolgerne Schilber, um bem Publitum ben Weg nach ben Gallerien ju zeigen. Wer übrigens hinauf will, findet ben Weg schon, boch bie Sache ift bie, bag nur biejenigen ein Berlangen barnach tragen, bie Gallerien gu befuchen, welche ba oben fpeciell etwas feben wollen. Die große Mehrgahl

genug find, um bie geringe Muhe reich= lich zu lohnen.

Die Reparatur ber Dacher nun ift ein Problem, bas mohl ichwerlich jemals gelöft werben wirb. Alles, mas gethan werben fann, wird immer nur Flidwert sein und ben gestellten Anforderungen nicht genügen. Diefe uns geheuren Flächen bolltommen waffer= bicht und babei burchfichtig zu machen, war bon bornberein eine schwere Aufgabe. Dennoch hatte es gefchehen tonnen, wenn bie Contractoren nicht mit bem gewöhnlichen Leichtfinn berfahren wären; mabricheinlich hatte es auch etwas mehr getoftet. Dagu tommt noch, baß bie Bedachung mährend ber Frühjahrsfturme und zuvor fcon burch bie Schneemaffen bedeutend gelitten hatte. Alles, was jest noch geschehen kann, ift, bie größten Löcher zuzumachen und fich im Uebrigen ber Gnabe bes Wetter= gottes anzubertrauen.

\* \* \* Brootlyns Arion, bie Meifterfänger ber Schwesterstadt New Yorks, werben beute Abend bie Gaftfreundschaft bon MIt-Wien genießen, und es fich unter ben fibelen Alt-Wienern gemüthlich ma= chen. Die Arioniten werben bei biefer Gelegenheit einige öfterreichische Bei= fen und Boltslieder fingen.

### "Abendpofi", tägliche Auffage 37,000.

### Das geft der alten Unfiedler.

Geftern fanb in Dabens Grove bas Feft ber alten Anfiedler von Chicago statt. Dasfelbe mar,, wie alljährliche gut befucht und berlief in glangenber Beife. Für Unterhaltung und allerlei Rurgweil jeder Urt war in befter Weise geforgt worben und fammtliche Feft= theilnehmer amufirten fich vorzüglich. Bis nach Mitternacht fagen Alt und Jung aufammen, um alte Erinnerungen auszutaufchen, ober fich bei Zang und Spiel zu bergnügen.

Es waren im Sangen neun golbene Mebaillen als Preise ausgesett, bie an folgende Berfonen gur Bertheilung ta-

Der ältefte beutsche Anfiedler, Frank Rofter, 444 R. Afhland Abe., feit bem 24. Juni 1836 in Chicago.

Die alteste beutsche Unfieblerin, Marie C. Meville, 4019 Bincennes Abe., feit bem 21. October 1837 in beherbergt bas Lager ftets eine Ungahl

Chicago. Der ältefte Unfiebler nicht beutscher Nationalität, Fernando Jones, 1834 Prairie Abe., ließ fich am 22. Mai 1835 hier nieber.

Der älteften Unfiedlerin nicht beut-Scher Nationalität, Frau P. F. Rofi= not, 3018 Emeralb Abe., ließ fich am 15. August 1834 hier nieder.

Der Breis für ben Arbeiter, ber am Längften an bemfelben Arbeitsplage thatig gemefen mar, fiel auf Philip Malmann, 88 Mohawt Str. wohn= haft, feit 1852 als Geger und Bormann in ber "Illinois Staatszeitung" beidäftigt.

Den für bas Mäbchen, welches am langften in einer Familie thatig mar, beftimmten Preis errang EmmaSchillinger, 44 Jahr alt, feit September 1859 bei Frau Mary King, 951 Milwautee Abe., beschäftigt.

Mis ältefter Plattbeuticher erhielt Wilhelm Meger, No. 61 Clifton Abe., bas befannte Mitglied bes Plattbeutfchen Bereins, ben Preis; biefem Ber= band gehört er seit bem Jahre 1875 an.

Die Denkmunge als älteftes beutsch= amerifanifches Chepaar erhielten Loreng Baer und Walpurga Baer, No. 1684 Fletcher Str. wohnhaft, Gatte hat bas Alter bon 75, bie Gat-

tin bas Alter bon 69 Jahren erreicht. Das ältefte Chepaar nicht=beutscher Raitonalität waren David C. Mahon, 63 Jahre und Mary Unn Mahon, 57 Jahre, Ro. 101 Walton Place mohn=

### Geiftige Erichopfung und Ermubung bes Behirns furirt burch "Bromo-Gelber".

\*Die Leitung ber beliebten Cafino-Reftauration, gegenüber bem Dambf= fchiff-Bier in ber Weltausftellung, bat feit Rurgem herr 28m. S. Jung, ber befannte Wirth bes popularen Erfrifcungs=Lotales, Ro. 106 Randolph Str., übernommen. Bm. Berner, feit vielen Jahren in ber Ringlep'ichen Reftauration thatig, unterflügt herrn Jung, um bas Cafino qu einem ber beliebteften Rube= und Erfrifchungspla= ken ber Beltausftellung ju machen. Eine hauptanziehung bilbet für ben biertrinfenben Connoiffeur bie Thatfache, bag bas Cafino bas Saupt= quartier ber Unbeufer Buich Brem. Co.'s Biere ift. Sier finden fich bie Berehrer Gambrinus gufammen unb taufchen ihre Beltausftellungseinbrüde bei einem Glafe fcaumenden Budweifer



Die fdwadfte Stelle gen Shftem ift vielleicht bie Leber. Wenn bie ihre Schulbig-

feit nicht thut und bas Blut nicht gehörig reinigt, fo entfpringen barans mehr Unannehmlidfeiten, als Du Dir vorftellen tannft. Dr. Bierce's Golden Medical Discovery wirft auf biefe fdmache Stelle wie fein anberes Mittel. Es regt fie ju gefunder, notürlicher Thatigfeit an. Inbem es bas Blut granblich reinigt, burchbringt, fraftigt und

ftarft es jeben Theil bes Organismus. Gegen alle Rrantheiten, Die von ber leber ober dem Bint herfommen, wie Dyspepfie, Berdanungsbeschwerden, Biliosität, jede Art von Serosein, felbit Schwindsucht (ober Lungenseroses) in ihren Aufangsstadien, gegen bie bösartigften Saut- und Gewebs-trantheiten ift das Discovery bas eingige, fo unfehlbare und ficher wirtende Mittel, daß

da infequore mo fager bettende wettet, das dafür garan fir t werden kann. Hilfe oder heilt es nicht, so wird das dafür bezahlts Geld gurückgegeben.

Komnit es bei solchen Bedingungen nicht einem Zweisel an Deinem Berhand gleich, wenn man Dir eiwas Anderes als "eben so

### Daheim!

Reebe, Schwab und Sielden den Ihrigen wiedergeschenkt.

Ein Auszug aus der höchst interessanten

mitgenommen.

Die "Abendpost" hat bereits in ihrer gestrigen 5 Uhr=Ausgabe bie furze Mittheilung gebracht, daß die brei Anarchiften Samuel Fielben, Michael Schwab und Oscar Neebe begnabigt worben find. Die nachricht traf bier, trogbem man feit Jahren an ber Be= freiung gearbeitet hatte, wie ein Bligftrahl ein, und erregte in bielen Rreis fen ber Bebolterung große Freube und hohe Genugthuung. Befanntlich maren Fielben und Schwab in Folge bes Bom= benattentates auf bem Sanmartet, am 4. Mai 1886, gu lebenslänglicher, und Reebe zu 15jähriger Buchthausftrafe berurtheilt worben. Der Bantier Eb= ward G. Dreper, ein hervorragendes Mitglied bes Umneftiebereins, ber un= abläffig für bie Begnabigung thätig ge= wefen war, wurde am Sonntag bon bem Gouverneur nach Springfielb berufen, und empfing geftern Morgen bie bolle Umneftie für alle brei Berurtheil= ten. herr Dreber fuhr unverzüglich mit bem Begnabigungsichreiben in ber Tasche nach Joliet, wo er um 3 Uhr 30 Minuten Nachmittags eintraf. Er wurde fofort bon bem Oberauffeber Mlen in's Gefängniß geführt, und bie brei Gefangenen berbeigerufen. Rach Berlefung ber Begnabigungsichreiben wurde die Freilaffung officiell vertun= bet. Es war ein ergreifender Augen= blid. Den Männern traten bie Thränen in die Mugen, und niemand war im Stanbe, feine große Bewegung gu

berbergen.

Gegen 6 Uhr 40 Minuten, nachbem bie lange getragenen Sträflingstleiber abgelegt worden waren, begaben fich bie Begnadigten nach bem Bahnhofe ber Atchison=, Topeta= & Santa F := Gisen= bahnlinie, und traten in Begleitung bes herrn Edward Dreper bie Reife nach Chicago an. Je naher man bem Endziel ber Fahrt tam, befto höher ftieg bieBe= wegung ber Freigesprochenen. Das Getofe ber Beltftabt, bas Schnauben ber Lotomotiven, bas Geraffel ber gahllofen Fracht= und Paffagierzüge flang wie berauschende Mufit in ihren Ohren. Tropbem - ober beffer, gerabe bes halb - hatten alle Drei bas Bedürf= niß, bem unbermeiblichen Muffehen und ben Begrüßungsfcenen fo viel wie möglich aus bem Wege zu gehen. Schwab, sowohl wie die beiden Anderen, ertlärten, bag fie lieber unerfannt ihren Gingua halten murben. Gie berließen beshalb ben Zug an einer fleine-ren Station ber 23. Str., und legten ben Reft bes Weges auf Strafenbahn= wagen gurud. Fielden begab fich birett nach bem Saufe No. 117 Polt Str., wo feine Frau und Rinder ibn erwarteten. Schwab eilte nach feiner Bohnung, No. 637 NorthWashtenam Abe., und murbe bor ber Thur bon seinem Weibe und feinen zwei Rinbern in Empfang genommen. Reebe hat feine Beimath. Seine Frau ftarb, mahrenb er in Joliet war. Er wohnt vorläufig in bemhause feines Bruders, an der Belmont Abe. Schon eine Stunde bor feiner Antunft hatten feine betagten Eltern, feine bei= ben Töchter, Frau Lillie Ritichter und Rettie Reebe, fein Cohn Decar unb fein Bruber Louis mit feiner Familie auf ber bor bem Saufe befindlichen Beranda Plat genommen, und fchau= ten fehnfüchtig bie Strafe binab. Die Rachbarn ftanben an ben Thuren, und an ber gegenüberliegenben Geite ber Strafe hatte fich eine neugierigeMenschenmenge angesammelt. Endlich traf ber Erwartete ein. Er fah bleich und ergriffen aus, wenn man ihm auch bie Freude bes Wieberfehens beutlich bon ben Bügen ablefen fonnte. Es wurde ichwer fein, bie ergeifenbe Scene gu schilbern, welche fich bei ber Begrüßung ber fo lange entbehrten Ungehörigen und Lieben abfpielte. Aehnlich ging es in ben Saufern ber beiben anberen Begnabigten gu. Ueberall war ber Em= pfang ber Seimfebrenben ein überaus herzlicher und rührender. Die Rachricht bon ber Begnabigung hatte fich geftern wie ein Lauffeuer burch bie gange Stadt berbreitet, und murbe faft überall mit großer Genugthuung aufae= nommen. Auf bem Polt Str.=Bahnhofe hatte sich eine ungeheureMenschenmenge gur Bewilltommnung eingefunden. Die hoffnung, die Begnadigten fofort begrußen zu tonnen, follte jeboch nicht in Erfüllung gehen, da, wie oben bemerkt, bie Begnabigten schon borber ben Bug

Was herr Ultgeld zu fagen hat. Der Souberneur begründet feine Sandlungsweife in einer umfangreichen Dentichrift, in welcher Richter,

berlaffen hatten.

Staatsanwalt, Jury und Polizei aus ben Tagen ber heumarktfataftrophe und ber nächften Folgezeit feineswegs mit Glace-Handschuhen angefaßt wer-

Gleich im Anfang weift er baraufhin, bag bie am Abend bes 4. Mai auf bem Seumartt Berfammelten bereits auseinanbergingen, nachbemMa= por Barrifon, ber ben erften Borgan= gen zugefehen, fich entfernt hatte. Dann fei ber Boligei-Capitan Bonfielb getommen, um mit einem ftarten Poli= geibetachement bie wenigen noch 30gernben auseinanber gu treiben. Die hiftorische Bombe fei gefallen unb, obwohl die Polizei die Person bes wirts lich Schuldigen niemals feststellen tonn= te, babe man bie befannten Acht prozeffirt und verurtheilt.

Bas bie jest begnabigten Reebe, Schwab und Fielden anbetrifft, so ertlart ber Gouverneut, bag ihre Bar- | Saltung bes Richters Garp

Couverneur Alltgeld hat sie bedingungslos begnadigt.

Begründungsfcfrift.

Berichtshof und Polizei scharf

bonirung sicherlich nicht angebracht fein wurde, wenn es fich über allen 3meifel berausgestellt hatte, bag fie in unparteifchem Prozegberfahren berurtheilt worben waren. Reine Strafe bürfte als zu ichmer erachtet werben, wenn bie Drei wirklich begangen, mas ihnen gur Laft gelegt wurbe. Der Boben Ameritas fei fein Boben, auf bem bie Anarchie mit Erfolg emporblühen tonne und, obwohl unfere ge= fehlichen Inftitutionen feineswegs über jede Berbefferung erhaben feien, fo feien fie boch bie besten, bie jemals eriftirt. Deshalb mußten sie auch geschützt und

funden wurde.

Das Befte - ift

Das-Billigfte,-

benn es fpart

Beit, Arbeit-

erhalten bleiben. Schon bie Bufammenfegung ber Jury aber fei in ganz ungewöhnlichet Beife erfolgt. Ein gewiffer henry L. Rince fei mit ber Zusammenbringung des Geschworenen-Materials betraut worden, vorgeblich auf Antrag ber An= geflagten, in Wahrheit aber gegen ben Willen ihrer Bertheibiger.

"Staatsanwalt Grinnell," fagt ber Gouberneur, "fchlug herrn Rince für ben Poften bor und ber Lettere murbe angenommen und ernannt. Aber, es ist gang gleichgiltig, auf weffenUn= trag Rice ernannt wurde, fo lange berfelbe feine unparteiifche Jurh gufammenbrachte. Es ift be wiefen worben, bag Rhce mährend ber Borlabung ber gutünftigen Geschworenen sich bamit rühmte, daß er bei biesem Prozeß die Auß-schlag gebende Perfönlichteit fei und daß "biefe Burfchen" hängen würben fo "ficherals ber Tob". Er bringe fortwährend Leute bei, welche bie Bertheibiger abweifen müßten und bann, wenn bie gefetlich borgeschriebene Bahl ber Geschworenen-Canbibaten nahezu erschöpft fei, bann würden bie Bertheidiger gegwungen fein, Leute gu acceptiren, wie fie ber taats anwaltschaft in ben Rram pagten."

Rhce habe fich, wie es ben Unschein habe, barauf beschräntt, nur gewiffe Claffen ber Bevolterung, Clerts, Rauf leute und Fabritanten bei feiner Muswahl zu berückfichtigen und, als bie Bertheibiger "Leute aus bem Bolte" verlangten, ba habe ber Gerichtshof Diefes Berlangen einfach ignorirt.

Dtis G. Favor, ein angesehener Geschäftsmann, seinerzeit mit Ance perönlich befreundet und ein Gegner aller anarchistischen Umtriebe, habe, wenn auch ungern, fich bereit ertlärt, bieDe= thoben bes Mannes aufzubeden, aus reinem Intereffe an ber Reinerhaltung bes Gerichtsberfahrens, er fei aber in ber Office bes Staatsanwaltes Grinnell, in bes Unwalts Ingham Gegenwart und in der mehrerer Polizeibeam= ten dazu gedrängt worden, boch feine berartige beschworene Aussage zu machen und — Favors biesbezügliche Behauptungen feien niemals wiberlegt

worben! Un anberer Stelle giebt ber Gouberneur ein Beifpiel babon, in welcher haarstraubenden Beife bie Jury-Canbibaten thatfachlich bevormundet murben. Go habe ber Gifenwaarenhand= ler R. S. Smith unter Unberem erflart, bag er fich bereits im Boraus eine fefte Meinung betreffend bie Schulb ober Richtschuld ber Ungeflagten ge= bilbet habe und bag einige ber verwun= beten Boligiften feine Freunde feien. Diefer Mann fei egaminirt morben,

wie folat: Frage: "Glauben Gie, unter biefen Umftanben im Stanbe gu fein, ein unparteiisches Urtheil abgeben gu fon=

Antwort: "Ich glaube nicht, bag ich bas tonnte."

Frage: "Gie murben fich alfo bon Ihrem Borurtheil beeinfluffen laffen?" Antwort: "Ich glaube, bas murbe ber Fall fein, benn bie Erbitterung beherrscht mich boch recht ftart."

Frage: "Burbe Ihr Borurtheil Gie in irgend einer Beife unfähig machen, einen unparteiifchen Bahripruch gu fällen ?"

Antwort: "Ich glaube, ja." Schließlich aber brachte man nach langem bin= und herreben ben Mann boch babin, baß er fagte, er glaube im Stanbe zu fein, in bem Falle als Geschworener fungiren und fein Urtheil einzig bon bem beigebrachten Beweiß= material abhangig machen zu fonnen.

Der Gouberneur betont fpaterhin noch einmal, bag er bei Berud= sichtigung der Art und Weife sowohl in welcher ber Prozeg geführt worben fei, als in Unbetracht ber nach bem Prozeffe an's Licht getommenen Dinge au ber flaren Ueberzeugung gelangt fei, bag, burch bie Machinationen bes Spezial-Bailiff Rice und burch bie ihm bon Seiten bes Gerichtshofes geworbene Unterftugung, Die Bertheibi= ger gezwungen worben feien, Freunde ber Unflage als Gefchworene gu acceptiren, nicht am Benigften burch bie

### Als junges Rabel graute mir immer bor bem Bafchtag, aber, ber Taufend! jest ift's ja gar nig bagegen, feit biefe Fairbantiden Leute anfingen, die SEIFE u machen. ift für Births icafterinnen ficherlich bas Befte, bas je ers

und bie Rleiber. SANTA CLAUS SEIFE ift rein und unberfalfct, mabrend fie bezüglich ihrer ichnell reinigenden Rraft nicht ihres Gleichen hat.

Mur fabrigirt ben N. K. FAIRBANK & CO., Chicago.

Ferner weift ber Gouberneur auf bie bor noch nicht allzulanger Zeit in bem Falle bes Croninmorbers Coughlin abgegebene Entscheidung bes Dberbundesgerichtes bin, in welcher bie Bereidigung boreingenommener Gefcworenen ausbrudlich als ungefetlich bezeichnet und verworfen wird. "Es macht auch teinen Unterfchieb.

fagt herr Altgeld, "welches Berbrechens die Angeflagten beschulbigt mur= ben, auf alle Falle waren fie gu einem unparteiischen Prozegberfahren berech= tigt. Reine größere Gefahr fonnte unferen gesetlichen Inftitutionen über= haupt broben, als wenn es gebrauch= lich werben follte, bag unfere Berichts hofe zu Wertzeugen ber jeweilig berr= ichenben öffentlichen Meinung berab= fänten. Jest aber gar in bemanarchi= ftenfall, ba entfcheibet ber Borfigenbe bes Gerichtshofes, bag ein Mann als Geschworener guläffig fei, ber feine Voreingenommenheit ausbrudlich betheuert und noch bagu ein Bermandter eines ber Betöbteten mar! Aehnlich aber berhielt es fich fast bei jebem ein= gelnen ber Gefchworenen. RichterGarn erflärte felber in einem bon ihm ge= schriebenen und in einer Beitschrift veröffentlichten Artifel, DieUnarchiften feien nicht berurtheilt worben, weil man fie ber thatfachlichen Betheiligung an ber Ermordung bes auf bem Beumartt getöbteten Poliziften Deegan überführt habe, sondern weil fie in Wort und Schrift gange Rlaffen ber Bevölferung jum Begehen bonMord= thaten u. f. w. angestachelt hätten. Diefe Entscheibung übrigens fei bie erfte ihrer Art."

"Gewiß, ber Richter fpricht bie Dahrbeit, ein Bragebengfall läßt fich nicht nachweifen. Durch alle bie Jahrhun= berte hindurch hat niemals noch in ber Geschichte bes Berbrechens, in irgend einem civilifirten Lande, ein Gerichts= hof bas Gefek fo ausgelegt, wie ber. über ben Richter Garn prafibirte. Die Betenten umBarbonirung ber Gefangenen behaupten, daß man ihre Freunde, während ber wirklich Schulbige nicht ausfindig gemacht werben fonnte, nur verurtheilte, um ber bamals hocher= regten öffentlichen Meinung einOpfer au bringen und um überhaupt nur Jemanben zu verurtheilen. Ich will auf biese Puntte mit nicht weiter ein= laffen, aber, wenn bie Muslegung bes Garnschen Gerichtshofes überhaupt haltbar fein follte, bann hätte zum 211= lerminbeften flar und über jeben 3meifel bewiefen werben muffen, bag ber wirklich Schuldige, burch sie aufgereigt und beranlaßt, jum Berbrechen getrieben wurde. Das hat aber nie bewiesen werben fonnen.

Bewiesen aber ift es, bag alle Ber= fuche, Die uniformirten Gefegesüber= treter, welche bei verschiebenen Gelegen= heiten, 3. B. bei ben McCormid'ichen Unruhen in brutaler und ungerechtester Beife auf die Leute einschlugen und auf fie feuerten, niemals gur Rechen= schaft gezogen murben. Für bie Mufnahme ber Arbeiter waren bie Thuren ber Gefängniffe ftets offen, aber bie Ohren ber Gerechtigteit blieben ihnen gegenüber berftopft. Manche Leute laffen fich eben ruhig mit Anuppeln schlagen und feben es mit an, wie ihre Brüber niebergeschoffen werben. Bei anderen entfacht bas Anfehen berarti= ger Brutalitäten einen wilben Sag, und bon biefem Sag befeelt handelte auch ber unbefannte Bombenwerfer."

Das Document schließt mit ber Ber= fügung der bedingungslofen Pardoni= rung bon Reebe, Schwab und Fielden. Unmittelbar vorher aber verbreitet fich ber Gouberneur noch einmal in fcar= fen Worten über bie bem Richter Garn gum Borwurf gemachte boswillige Parteilichteit, bon beren thatfächlicher Musübung bie Aften bes Falles Beug= niß abzulegen schienen.

\* Tropbem die "Abendpost" that= fächlich feine Concurreng hat, bemüht fie fich, ben Lefern immer Befferes gu bieten. Diefe Beftrebungen merben auch anerfannt.

Cheidungstlagen

wurden gestern solgende eingereicht: Seinrich gegen Augusta Sornbostel, wegen Graufamteit; Lulu A. gegen Gbartes A. Sunter, wegen Felonie: Mamie gesen Sanuel Bargilan, wegen Graufamteit; Jiab-Ma gegen Wilson Taplor, wegen Braufamteit.

Bau-Erlaubnikicine

BausErlaubnissächere
wirden gestern an nachkehende Bersonen und Corvortationen ausgestellt: E. E. handen, lidd. Frames Undau, an Stony Island Vie. und W. Etr., \$300': F. Tupes, Abd. Bridsflats uit Volcment, 'UB Vertung ube, \$300'; Elisiant Gener, Told. Bridskernen von Gemen, Told. Bridskernen von Volchen und Volcment, 'VB Vangelev Ube, \$2500'; Elisiant Stony Told. Production of the Control of

|   | Gifenbahn-Fahrplane.                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | 3Minote Central-Gifenbahn.                                                      |
|   | Alle durchfahrenden Buge verinffen ben Central-Be                               |
|   | bof, 12. Str. und Bart Rom. Die Buge bem Giben fonnen ebenfalls un ber 29 Gir.  |
|   | Str. und Onde Bart - Station beftiegen mer                                      |
|   | Stadt Tidet Diffice: 194 Glart Str.                                             |
|   | Silge Whiches Which                                                             |
|   | Chicago & New Orleans Limited   2.00 R                                          |
|   | Chicago & Demphis 2.00 91 6.4                                                   |
|   | St. Louis Diamond Special 200 u 1879                                            |
| i | New Orleans Posting 2.50 m 112.5<br>St. Louis & Texas Cypref 8.35 D 9.7.9       |
| 1 | Remorieans & Memphis Expres. 1 800 9 179                                        |
|   | Rantafee & Bloomington Paffagier.                                               |
|   | Rantafee & Champaign wan aver   5.20 M   9.3                                    |
|   | Ranfafee & Champaign wan arer   5.20 N   9.3<br>Roctiord, Dubuque, Siour City & |
|   | Siour Falls Schnellzug 1.90 9 1 1.0                                             |
|   | Rodford. Dubuque & Siour City a11.35 9 1 7.0                                    |
|   | R. diord Baffagieraug 3.30 9 110.5                                              |
|   | Rodford & Freeport Baffagiergug * 5-25 % *10.1                                  |
|   | Rodford & Freebort Expres * 8.30 B * 7.1                                        |
|   |                                                                                 |
|   | a Samitag Racht nur bis Materico. [Loglich "I                                   |

| Burlington-Linte.                                                                                                  | 17.736               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Shicagos, Burlingtous und Onincy-Eisenbahr<br>Offices: 211 Clark Str. und Union Baffag<br>bof, Canal und Aband Sts | . Tineb<br>ier-Bahn- |
| Galesburg und Streator + 8.30 B                                                                                    | Wafauft              |
| Galesburg und Streator + 8.30 B                                                                                    | + 6.25 %             |
|                                                                                                                    | + 7.35 92            |
|                                                                                                                    | * 2.40 %             |
|                                                                                                                    | * 8.20 %             |
|                                                                                                                    | +10.35 23            |
|                                                                                                                    | +10.35               |
|                                                                                                                    | * 8,20 1             |
|                                                                                                                    | * 8.20 %             |
| Ranfas Cith. St. Joseph u. Atchinfon* 6.10 %                                                                       | *10.15 10            |
| Dannibal, Galveston & Teras * 6.10 R                                                                               | *10.15               |
| St. Banl und Minneapolis 8.15 R                                                                                    | * 9.00 3             |
| Streator und Mendota * 6.15 %                                                                                      | # 9.00 筆             |
| St. Paul und Minneapolis * 9.30 R                                                                                  | * 7.10 3             |
| Ranfas City. St. Joseph u. Atchinfou*10.30 M                                                                       | * 6.25 79            |
| Omaba, Bincoln und Denber *11.00 R                                                                                 | * 6.45               |
| Taglich. +Täglich, ausgenommen Sonnie                                                                              | g3,                  |
| Chicago & Grie: Gifen Tidet-Offices:                                                                               | bahn.                |



| Canal Street, between Madison of<br>Ticket Office, 195 South Cla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nd Ade                                                                                  | TION.<br>ms Sts.                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| " Daily : † Daily except Sunday."  Ransas City & Denver 's estibuted Limited' Kansas City and Sunday.  Kansas City & Denver 's estibuted Limited' Kansas City and Corado & Utala Express.  St. Louis 'Palace Express' Springfield & St. Louis Day Express.  Epringfield & St. Louis Night Express.  Springfield & St. Louis Night Express.  Springfield & St. Louis Night Express. | 2:00 PM<br>5:45 PM<br>11:30 RM<br>11:05 AM<br>8:36 PM<br>9:00 AM<br>11:30 PM<br>5:00 PM | 7.15 AM<br>4.40 RM<br>7.40 AM<br>7.50 PM |
| Indianapolis und Cincinnati §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | orium &                                                                                 | Hart St.                                 |

| THE RESERVE OF THE PERSON OF T | mairoiidus dai | Datel.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| CONTRACTOR AND THE PARTY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abfahrt        | antunft         |
| Indianapolis und Cincinnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i § 8.18 28    | <b>第10.10 元</b> |
| Indianapolis und Cincinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ti *10.05 %    | 5.20 %          |
| Indianapolis und Cincinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i * 7.40 90    | * 7.35 %        |
| Indianapolis und Cincinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ti *11.50 92   | * 8.00 \$       |
| Cafabette und Louisbife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * 8.18 %       | + 5.20 元        |
| Lafanette und Louisville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * 7.40 %       | * 7.35 %        |
| Lafabette und Louisville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :11.50 M       |                 |
| Enfayette Accompbation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | *10.45 1        |
| * Täglich. § Sonnt, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ‡ Samft. au  | ig.             |
| Chicago & Gaftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minoid: Gifen  | bahn.           |
| Tidet . Cifices: 230 Clart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Str., Mubiter  | letad mui       |
| and am Paffagier-Depot, De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | earborn und Wo | lf Str.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 |

| Chicago & Caftern Juino<br>Tidet - Offices: 230 Clart Str.,<br>and am Baffagier-Depot, Dearbori                                                                                                            | Mubitorium Gate                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| *Täglich. SAnsgen. Sonntag.<br>Southern Poft und Kaffagier.<br>Zerre Haute und Edansbille<br>Terre Haute und Daawille Paff<br>Shig. A Nafbrille Limited<br>Zerre Haute & Ebansville<br>Worlds Hair Special | ### ################################## |

| worton fatt operat                                                                                                             | 10.00 36            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Baltimore & Dhio.                                                                                                              |                     |
| Bahnhöfe: Grand Central Paffagier-Statte Ogden Abe. Stadt-Office: 193 Clark Str.                                               | on; fotois          |
| Reine ertra Fahrpreise verlangt auf<br>den B. & D. Limited Bügen. Absahrt<br>Social † 6.05 B<br>lew Port und Washington Besti- | Antunft<br>† 6.40 R |
| buled Limited                                                                                                                  | * 9.35 %            |
| und Wheeling Befribuled Limited. * 4.55 R. Bocal 3.55 R.                                                                       | *11.55 ®<br>9.45 ®  |
| Bittsburg Limifed 6.40 M<br>Racht-Crpreß 9.50 R                                                                                | * 7.40 %            |

7

| und ABheeling Belitduled Limited. 4.55 R<br>Cocal 3.55 R<br>Kitsdurg Timited 6.40 K<br>Rache-Pyrek 9.50 R<br>Täglich † Ausgenommen Gonntags. | 9.45 B<br>9.45 B<br>• 7.40 B |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Bisconfin Central-Linien.                                                                                                                    | 10                           |  |
| Abjahrt.                                                                                                                                     | Kufunft                      |  |
| St. Baul, Minneapolis & Bacific   * 5.00 %                                                                                                   | * 7.15 3                     |  |
| Erpreg ? *10.45 %                                                                                                                            | *10.05 13                    |  |
| Aihiand. Fron Towns und j * 5.00 R                                                                                                           | ‡ 7.15 秒                     |  |
| Duluth 1 810.45 R                                                                                                                            | *10.05 1                     |  |
| Chip. Falls und Cau Clatre Er + 8.00 B                                                                                                       | + 7.45 9£                    |  |
| Wanteiha Expres 2.30 %                                                                                                                       | 112.30 9                     |  |
| *Täglich. †Sonnt. ausg. §Samft. ausg. ausg. ausg. [Musg. Sonnt. u. Mont.                                                                     | 19Ront                       |  |

1 nad Milwaukee einschl. Bett. Tampfergeben ab O'Connor's Dod. Oft-Ge Michigan St. 9 Abbe. treffen 6 Morg. in Wilwaufer ein u. sabren Abb. gurud.

Beirathe-Licenfen. Folgende Beiraths-Licenfen murben in ber Offere Countbe Clerfs ausgestellt: 

Senty Mtg. acute Durien, 25, 15.

2abid D., Aeinton, Marty Cilie Gulen, 25, 11.

Blidian Rocting, Bary Gilie Gulen, 25, 12.

Blidyael B., Sader, Eufle D., Bonfield, 26, 28.

Blidyael B., Sader, Eufle B., Bonfield, 26, 28.

Blidyael B., Sader, Eufle B., Bonfield, 25, 28.

Blidyael B., Sader, Eufle B., Bonfield, 25, 28.

Blidyael B., Sader, Eufle B., Bonfield, 25, 28.

Blidyael B., Sader, E., Bonfield, 25, 22.

General B., Bachter, Blinia B., Barty, 25, 22.

General B., Bonfield, Blittle B., Barty, 25, 22.

General B., Ettella, Blarte D., Boldtine, 22.

Blidyael B., Bonfield, Blook, 25, 22.

General Blobe, Shina Breiting, 22, 19.

Grand B., Carba, Hina Breiting, 29.

Groud Ruison, Mart Barty, 25, 22.

Grand Ruison, Minette Good, 35, 24.

Bland Bandberffer, Life B., Birthe, 28, 21.

Frand S., Ball, Fannu Ender, 40, 28.

Groud B., Ball, Fannu Ender, 40, 29.

Blidgael Fortune, Elife B., Barthe, 28, 21.

Frand S., Ball, Fannu Ender, 29, 29.

Blidgael Fortune, Elife Proceeding, 32, 24.

Lra S., Moorebead, battie Galaman, 33, 28.

Sliften Brotzens, Dora Goman, 21, 20.

Blidgael Fortune, Elife Proceeding, 38, 24.

Lra S., Moorebead, Sudit & Galaman, 33, 28.

Sliften M., Etterlis, Pulu R., Sriffiels, 31, 38.

Sliften M. Etterlis, Pulu R., Sriffiels, 31, 38.

Sliften M. B., Etterlis, Pulu R., Sriffiels, 31, 38.

Sliften M. B., Etterlis, Pulu R., Sriffiels, 31, 39.

Sliften M., Bernard, Barter Gull, R., Statis, 31, 30.

Sliften Broin, Mangareth Bond her Linker, 31, 32.

Sliften M., Bernard, Barter Barty, 32.

Sliften Broin, Rangareth bond her Linker, 31, 38.

Sliften M., Bernard, Barter, Barty, 32.

Britis M., Barty, M., Barty, B., Barty, B.

### Albendpost.

Erfdeint taglid, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebaube . . . . 203 Fifth Ave. Smifden Monroe und Abams Str. CHICAGO.

|            | telephon Ro. 1498 und 4046.                        |
|------------|----------------------------------------------------|
| Preif jeb  | e Rummer 1 Cent                                    |
|            | Countagsbeilage 2 Cents                            |
| wöchen     | fere Trager frei in's Dans geliefert flich 6 Cents |
| Staate     | im Mcraus bezahlt, in ben Ber.                     |
| Jährlich : | nach dem Austanbe, portofret\$5.00                 |

Rebatteur: Fris Glogauer.

#### Altgelde Begnadigungefdrift.

Couberneur Alfgelb hatte bie Unarchi= ften Schwab, Wielben und Reebe auf ben Brund hin begnabigen fonnen, daß fie für ihre That schon hinreichend gebüßt und durch ihre aufrichtige Reue fein weiches Herz gerührt hatten. Er zog es aber bor, ihre Freilaffung als eine Forberung ber Gerechtigteit binguftel= len. "Satten fie wirtlich bas Berbrechen begangen, bas ihnen gur Laft ge= legt wurde," fagt er in feiner Begna= bigungsichrift,,,fo mare lebenslängliche haft teine zu schwere Strafe für fie. Denn die Gefellschaft muß sich gegen ihre Teinde veriheidigen, Leben und Gigenthum muffen geschütt, die Orbnung muß aufrecht erhalten und ber Mord muß beftraft werben. Auf bem Boben Ameritas ift tein Raum für bie Anarchie. Wenn auch unfere Ginrichtungen nicht frei find bon allen Ungerechtigfeiten, fo find fie immerhin bie besten, die bis jest ausfindig gemacht werben konnten, und beshalb muffen fie

erhalten bleiben." Doch auf ber anbern Seite muß bie Sefellichaft auch unter allen Umftanben bie Rechtsformen hüten, Die fie fich felber gegeben hat. Es geht nicht an, Gemanden zu bestrafen, weil ihm eine Lehre nichts schaden fann, oder weil er im Allgemeinen ein Schlechter Rerl ift. Bielmehr muß jebem Angeflagten ein böllig unparteiischer Proceg bewilligt werden, und jeder Zweifel an feiner Schuld muß ihm zugute tommen. Im Falle ber Anarchiften, welche bie gei= ftigen Urheber bes fogenannien Seumartt=Aufruhrs bom 4. Mai 1886 ge= wefen fein follen, ift aber nach ber Un= ficht bes Gouperneurs Diefe Grundbe= bingung nicht erfüllt worben. Die Geschworenen wurden nicht in ber üb= lichen Weife allen Schichten ber Bebolferung entnommen, fonbern burch ei= nen besonberen "Bailiff" ausgesucht, ber fich öffentlich rühmte, bag er bie Berhafteten an ben Galgen bringen werbe. Sie wurden fernerhin bom " Richter angenommen, obwohl fie wieberholt erklärten, daß fie nahezu unbefieabare Vorurtheile gegen bie Ungeflagten hätten. Endlich murbe bie "gei= ftige Urheberschaft" ber Angeklagten im rechtswiffenschaftlichen Sinne nie bewiesen. Es murbe nicht gezeigt, baß fie mittelbar ober unmittelbar ben Bombenwurf berurfachten, ber mehreren Poliziften bas Leben toftete. Der Staatsanwalt und ber Richter behaup=

teten nur, fie hatten burch ihre Brand= reben und aufreigenben Schriften "große Rreife" ber Bevölferung gur Leibenschaft entflammt und "muth= maklich" auch ben Fanatiter beeinflußt, ber bie Bombe warf. Wer ber eigent: liche Thater war, ift heute noch unbefannt. Man weiß also auch nicht, ob er ie bie Reben ber Angetlagten gehört ober ihre Schriften gelefen hatte. Def= fenungeachtet murbe ohne Beiteres "angenommen", bag er bas Berbrechen nue beshalb beging, weil er ihre Lehren eingesogen hatte. Gin folches Rechtsberfahren bezeichnet ber Gouver= neur als beifpiellos, und beshalb, nicht aus Barmbergigfeit ober Beich= muthigfeit, gibt er benjenigen Anarchi= ften, Die feinerzeit bem Galgen entgin= gen, die Freiheit wieber. Dazu gehörte viel Muth. Denn bie gefammte Preffe, Die gur Zeit bes Proceffes unausgefest bie Sinrichtung ber angeklagten Unarchiften forberte, will fich nicht nachkagen laffen, bak fie einen

vielfachen Justizmord befürwortet hat. Die Bebolterung, Die fich burch ihreche= pereien mit fortreißen ließ, will gleich= falls nicht bes wilden Blutdurftes und ber blinben Boreingenommenheit ge= giehen werben. Taufenbe ber angefe= benften Geschäftsleute, Abbotaten, Merate u.f.m haben allerdings bas Be= gnabigungsgesuch unterzeichnet, aber nur unter ber Borausfegung, buß Fielben, Schwab und Neebe wirklich "begnadigt" werden follten. Die fchonungslofe Blosftellung ber "Unregel= mäßigfeiten", bie in bem Unarchiften= processe begangen wurden, wird bem Gouberneur bon allen biefen Leuten febr übel genommen, und gang befon= bers folimm wird es ihm bermertt, bag er ben Richter beschulbigt, nicht Recht gesprochen, sonbern Rache geubt gu

Wenn Johann Peter Altgelb ein De= magoge ware, fo hatte er fich biefem "Entruftungsfturm" nicht ausgesett. Er hatte bas Bergangene begraben und fich wohl gehütet, in bas Wespen= nest zu stechen. Doch sein echt beutsches Rechtsgefühl ließ ihn die Vorsicht ver= geffen, bie hierzulande ber befte Theil ber politischen Tapferfeit ift. 2118 ber= borragenber gurift übte er an bem gan= gen Proceffe eine Schneibenbe Rritif und gog fich baburch ben Bormurf gu, baß er felber "anarchiftisch angehaucht" und seinem Denken und Fühlen nach "Umerikaner" fei. Allerdings find feine Grunbe unwiberleglich, aber bas fteigert nur bie Erbitterung Derjenigen, beren Schluffolgerungen er über ben Saufen wirft.

Mit ber Zeit wird fich inbeffen bie Erfenntniß allgemein burchringen, baß ber Staat nur bie Anarchie forbert, wenn er feine Gefete und Rechtsfor= men unter bie Fuße tritt. Bon ihrem eigenen Standpuntte aus hatten bie Anarchisten kein Recht, von ihren Rich= tern unparteiische Gerechtigfeit ju for- ben Unternehmer und bamit für bie bern. Sie felber hatten bie Gewalt ruffifche Regierung felbst wird bieCon-

und ben Umfturg geprebigt. Satten fie ceffion burch die weitere, in bem Berdie Macht gehabt, so waren fie erbar= mungslos gegen Alle borgegangen, bie nicht auf ihrer Seite ftanben. Berabe beshalb mußte aber ber Rechts = ft a a t um so schärfer seine Borzüge herborheben. Statt Blutrache zu üben, mußte er zeigen, baß feine Sagungen auf unerschütterlicher Grundlage ruhen und alle Anfechtungen zu über= bauern bermögen. Das batte ben Ordnungsftaat mehr geftarft, als bie hinrichtung einiger Maulhelben, beren berrudtes Geschwät selbst die urtheils= lofeften Buborer nur borübergebend bethoren tonnte.

Gouberneur Altgelb bat in feiner Schrift für bie ftarre, mit verbunbenen Augen waltenbe Themis gesprochen, und nicht für bie Anarchie. Er hat gezeigt, daß er ben Muth feiner Ueber= zeugung hat und entschloffen ift, auch unliebsame Wahrheiten gu fagen, wenn fie nach feinerUnficht beilfam finb. Da= für follte ihm bon allen rechtlich ben= tenben Burgern Unerfennung gezollt werben, auch bon Denjenigen, die mit feiner Beweisführung nicht überein= ftimmen tonnen ober wollen.

### Getäufdte Erwartungen.

Da ber Befuch ber Beltausftellung am Sonntage ben gehegten Erwartun= gen teineswegs entspricht, fo wird nach allen möglichen und unmöglichen Grun= ben für bas auffallenbe Fortbleiben ber Daffen gesucht. Der richtige Grund burfte mohl aber ber fein, bag am Conntage nicht annähernd fo biel gu feben ift, wie an ben Wochentagen. In der Maschinenhalle herrscht Todten= ftille, und eine Maschine, bie nicht geht, ift für bie Meiften ein ftummes Rath= fel. Das Sauptgebäube, ber Induftrie= palaft, ift zwar nicht gang tobt, aber faft alle ameritanischen und viele auß= ländische Aussteller haben ihre Sachen berhängt, weil fie nichts vertaufen burfen und gum Bergnugen ber Gin= mobner nicht bableiben wollen. Run find gwar die Gebäube an und für fich, ohne ihren Inhalt, über alle Beschrei= bung fchon, und bas Gefammtbilb geht über Alles hinaus, mas bie fühnfte Phantafie fich borftellen tann, boch ift besonders an sonnigen und warmen Tagen bas Luftwandeln zwischen ihnen auf die Dauer mehr eine Arbeit, als ein Bergnügen. Der Glang blenbet bie Mugen und bie Widerstrahlung bon ben weißen Wänden und ben hellen Kalkwegen scheint die Hitze noch zu fteigern. Bohl ift ber Geift willig, Die herrlichkeiten Stunden lang in fich aufgunehmen, aber bas Fleisch wird leiber allzu schnell schwach. Es bertagt fich gewöhnlich schon nach turger Zeit unter Die grunen Baume im beutschen Dorfe ober in ben fühlen Schatten ber ehrwürdigen Mauern von Alt-Wien.

Wie ein Blid auf Die Bergnügungsanzeigen in ben Zeitungen zeigt, find bie Sonntagsausflüge ber verschiebenen Bereine heuer ebenfo gahlreich wie fonft. Die Conntagspicnics gieben aber gerabe biejenigen Leute ab, welche bie Ausstellung am Sonntag besuchen foll= ten. Man mag fagen, bag bies Treppen= mit ift, weil nirgenda auf biefe Thatfache hingewiesen wurde, als es fich barum handelte, Die Sonntagsfreiheit gu erfämpfen, allein bas anbert nichts an ber Sache felbft. Bor ber Sand will ber "tleine Mann" inChicago feine ohnehin nicht fehr tahlreichen schönen Commerfonntage im Grunen berleben. Es ift möglich, bag er fich im Berbfte ber Beltausstellung gumenbet.

Bielleicht war auch die Annahme irrig, bag bie große Maffe ber Bebolferung bie Ausstellung nur am Sonn= tage besuchen könne. Man fieht auch während ber Woche viele Taufenbe im Nachfon Bart, bie augenscheinlich gu feinem Millionärclub geboren und ibre Mahlzeiten beicheiben im "Bunch Basfet" mitbringen. Auf alle Falle muß zugeftanben werben, bag bie Erwartun= gen, bie bom financiellen Standpuntte aus auf ben freien Conntag gefett wurden, fich burchaus nicht erfüllt ba=

### England und Rufland in Uffen.

Die bon ber perfifchen Regierung an ben ruffifchen Gifenbahnunternehmer Bolatow bergebene 99jahrige Conceffion gur Errichtung einer Beerftrage amifchen Engeli am Caspifchen Meer nach Teberan hat ben alten Gegenfat zwischen Rugland und England um ben Ginflug in Berfien wieber neu aufleben laffen. Die "Ball Mall Gaz." bie in bem Lager ber oppositionellen Unioniften fteht, fpricht runbmeg bie Erwartung aus, bag ber englische Di= nifter bes Musmartigen, Lord Rofe= bern, feinen Ginflug bahin geltenb machen wird, biefe Conceffion wieber rudgangig gu machen, wie es feiner Beit mit bem Tabatsmonopol berfall war, benn es tonne nicht zweifelhaft fein, bag burch fie Rugland ben lange erfehnten Gingang in Berfien gefunden habe, und bag ber Bau ber Beerftrage als eine Borbereitung gur fpateren Un= nerion Berfiens angefeben werben Der neue Weg, fo meint bie miiffe. "Ball Mall Gaz.", wird bem ruffifchen Raifer fernerhin die Controlle bes Sanbels zwischen bem Caspischen Meer und ber perfifden Sauptstadt in bie Sand geben und eine Forberung bes ruffifchen und eine Schäbigung bes englischen Sanbels wird biernach allerbinas taum ausbleiben. Wie hoben Merth man auf ruffifcher Geite ba= rauf legt, bag ber Musbau ber unge= fahr 125 Meilen langen Strafe balb: möglichft in Angriff genommen wirb. erhellt aus ber Thatfache, bak, obwohl nach einer Beftimmung bes Bertrages bie Arbeiten erft fechs Monate nach ber Unterzeichnung ber Conceffionsurfunde begonnen werben brauchen und eine zweijahrige Frift für ihre Fertigftellung gewährt wirb, jest fcon ruf fifche Arbeiter nach Perfien eingeführt werben, um unberzüglich mit bemBau angufangen. Befonbers werthvoll für

trage enthalteneBestimmung, bag feine weitere Conceffion für einen Schienens weg in ber Richtung ber heerstraße bon ber perfifchen Regierung bergeben werben barf, benn man mußte auf ruf= fifcher Geite erwarten, bag fich eng= lifche Unternehmer auf Betreiben ber englischen Regierung um bie Benehmigung eines Concurrengunternehmens bewerben würben. Da biefe Möglich= feit ber englischen Regierung genom= men ift, erscheint es berftanblich, bak bie englische Oppositionspresse, gu be= ren Sprecherin fich bie "Ball Mall Bag." in bem borliegenben Falle aufwirft, eine Berbrangung bes englischen Einfluffes in Berfien fürchtet und bon bem Minifter bes Auswärtigen eine Rudgangigmadjung ber gangen Conzeffion berlangt. Die Gefchicklichteit bes ruffifchen Gefanbten in Teheran, b. Bugow, ber fich bie Forberung bes Poliatowichen Gefuches bringend angelegen fein ließ, wird man nicht minber in ber Beimlichkeit, mit ber bieBerhandlungen betrieben wurden, bis man bor ber bollenbeten Thatfache ftanb, als in ber Berleihung ber Conzeffion felbst feben burfen. Um fo weniger wird er geneigt fein, ben Erfolg, ben er über feinen englischen Collegen Las= celles babongetragen hat, jest leichter Sand wieber aufzugeben.

### Lofalbericht.

#### Geftrige Unglüdsfälle.

Gin neunjähriger Anabe, Namens Patrid Larry, wurbe geftern an ber Rreugung ber Ontario Str. bon einem Paffagierzuge ber Chicago und Evanfton Gifenbahnlinie erfaßt und ichmer verlett. Er hatte sich auf bas hintere Trittbrett eines Giswagens gefett, als ber Zug ben hinteren Theil bes Ba= gens traf und ben Anaben weit fort ichleuberte. Der Schwervermunbete wurde nach bem Alexianer Sofpital beförbert. Er burfte taum mit bem Leben babontommen. Die Eltern bes Anaben wohnen in dem Saufe No. 73 Oft Ohio Str.

Un ber Ede bon Bafbington unb La Salle Str. wurde gestern Frau M. Merrell, eine Frangofin, bon einem 3weirabfahrer zu Boben geworfen. Sie tam mit einigen Sautabicburfungen u. gerriffenen Rleibern babon. Der un= borfichtige Rabfahrer fuhr, als er fab. was er angerichtet, möglichft fcnell bon bannen, fo bag fein Rame nicht

feftgeftellt werben tonnte. G. 3. Gleafon, ber Thurhuter bes Saufes No. 290 La Salle Abe. ent= gunbete geftern Nachmittag im Erbge= choß bes genanntenhauses einStreich= holz, als plöglich eine ftarte Explosion erfolgte. Der in bemfelben Raum befindliche Gasometer ber Naturgasleitung hatte eine ichabhafte Stelle, aus ber bas Bas entftromt war und fich an ber Flamme bes Streichholges entgun= Dem Thurhüter wurde einTheil bes Gefichtes und bie Ropfhaare ber= brannt, boch gibt fein Buftanb gu fei= ner ernften Beforgnig Beranlaffung. Das Feuer felbft murbe bon benhaus=

bewohnern mit Leichtigfeit gelöscht. Bei bem Berfuche, einen in boller Fahrt befindlichen Frachtzug zu bestei= gen, berungludte geftern Abend, an ber Rreugung bon Afhland Abe., ein Mann, Namens Lubmig Geiunger binsti. Er erlitt ichmere innerliche Berletungen, und fein lintes Bein wurde oberhalb bes Rniees bom Rumpfe getrennt. Man brachte ben Berungludten nach bem County-Sofpital, wo bie Mergte feinen Buftanb für hoffnungslos erflärten.

Gegen 3 Uhr gestern nachmittag fturate ber 11jahrige Zeitungsjunge Mager Fager an ber State Str. bon einem Kabelbahnwagen und trug aufer ernftlichen Ropfmunden eine fchlim= me Contufion bes rechten Armes ba= Er wurde nach ber Wohnung bon. feiner Eltern, Ro. 82 Jubb Str., übergeführt.

3mei junge Damen, Ramens Frances Goodhear und 3ba Ramm, hatten geftern Abend ein ernftes Abenteuer gu befteben. Während eines Spagiergan: ges am Ufer bes Michigan Gees, in ber Rahe ber Rorth Abe., ftolperte ploblich Frl. Ramm und fiel gegen ihre Begleiterin, Die bas Gleichgewicht berlor und in's Baffer fturgte. Dabei rif fie Frl. Ramm in ihrer Tobeganaft mit fich. Die bergweifelten Silferufe ber beiben Damen, riefen andere Gpa= gierganger und ben Poligiften Frant Sitchbad berbei. Der lettere fprang ohne Befinnen in's Baffer und jog bie beiben Leibensgefährtinnen an's Ufer. Frl. Ramm batte bereits bas Bewußt= fein berloren, erholte fich aber balb ba= rauf. Beibe murben nach ihrer ge= meinsamen Wohnung, No. 10 Sinfche Str., geschafft.

### Für das Clevelander Gangerfeft.

Runbfahrt-Tidets werden über bie Nidel Blate-Bahn zu einfachem Fahr= preis berfauft. Giltig am 10. unb 11. Juli für bie Sinfahrt und bis gum einschlieglich 17. Juli giltig für bie Rüdfahrt. bifr-11il

"Abendpoft", taglide Auflage 37,000.

### Marttbericht.

Chicago, ben 26. 3uni 1893 ben Großbandel Nathe Riben, 50—000 per Kifte. Rothe Beeten, 85—400 das Tuhend. Cellerie, 400—500 per Duhend. gartoffelm, 500—700 per Duhend. gartoffelm, 500—700 per Duhend. H. 500 per Burel. Kobl., \$1.50—\$2.00 per Barrel. gobi, \$1-31.30 per Rine.

Geflüget.
Sühner, 91-10c ber Pfund.
Trutbühner, 9-10c ber Pfund.
Grien, 10-105 ber Pfund.
Ganfe, \$3.00-\$6.00 per Dunenb. Befte Rahmbutter, 190-30c per Pfunb. Chebbar, 8-9c per Bfnnb. Grechet, 20-9x per Winno. Eiet. E. Eben. Frifche Cier, 12-13c per Dugend. Wepfel, \$2.00-\$3.00 per Barref. Reffina-Citronen, \$3.50-\$4.00 per Life. Rr. 1. Timathe, \$11—\$12.50. Rr. 2, \$9.50—\$10.00 Baler. Br. 2, \$2-33dc. Rr. 2, \$2-33r

### Stadtrathefigung.

Das por Jahresfrift neu eingeführte Spezial Befteuerungs Syftem miderrufen.

Der Stabtrath beichloß in feiner geftrigen Gibung, ju bem alten Befteuerungs-Shiftem gurudgutehren, bas bor etma einem Jahre burch ein bon Mib. Mabben borgefchlagenes Spftem erfett murbe. Unter bem Shitem, bas in letter Zeit in Anwendung war, wur= brn bie Steuern ausgeschrieben, nach= bem bie Contrattoren ihre Angebote eingereicht batien und bie Contrafte bergeben maren. Die Steuern richteten fich also nach ber Sohe ber Contratt= preise. Lettere waren aber erfahrungs= mäßig im legten Jahre bebeutend höher als früher. Der Grund hierfür wurbe bereits am letten Dienftag in ber "Abendpoft" erwähnt.

Rach bem jest wieder einzuführen-ben Rabatt-Spftem erfolgt die Ausichreibung ber Steuern auf Grund ber bon ben Ingenieuren bes Departements borgenommenen Abichabungen. Sind biefe gu hoch, fo wird berlleberfcug ben betreffenden Grundeigenthü: mern wieber gurudbegablt.

Der Oberbau-Commiffar Jones, ber Jahre lang Borfteber bes Spezial= steuer=Amtes war, sprach sich in einem Schreiben an ben Stabtrath febr gu Gunften bes alten Shitems aus.

MIb. Mabben bertheibigte gwar in einer langen Rebe bas auf feinen Untrag bor Jahresfrift eingeführte Gn= ftem, allein bie Stadtrathe Campbell und Swift bewiefen ihm mit Bahlen, bag ber Preis für bas Pflaftern bon Strafen 3. B. in bem legten Jahre 25 bis 30 Procent höher war, als früher, ba noch bas alte Shftem in Unmenbung mar. MIs es nach weiteren De= batten endlich gur Abstimmung tam, wurde mit 54 gegen 11 Stimmen be= fchloffen, bas feither in Unwendung gemefene Spftem gu miberrufen.

Die bor einer Boche bom Stabt= rath angenommene Orbinang, burch welche herrn C. F. Corfell basRecht ertheilt wirb, an ber 73. Str. unbSefferfon Abe. elettrifche Lichtanlagen gu errichten, bat ber Burgermeifter mit feinem Beto belegt. Alb. D'Reill trat eifrig für bie Unnahme ber Orbinang über bas Beto bes Burgermeifters bina aus ein und behauptete, bag Letterer bon Rorfells Concurrenten beeinfluft worben fei. Geine Behauptungen fanben indeffen wenig Antlang und bas Beto bes Bürgermeifters murbe mit 49 gegen 12 Stimmen bestätigt.

Die Stadtrathe Ernft, Coote, Sepburn und Gallagher wurden gu einem bie Stadt Chicago bertretenben Comite ernannt, welches bie Borbereitungen für ben Empfang ber Columbifchen Carabellen treffen foll.

Ein bon Alb. Sepburn geftellter Untrag, baß bie biesjährigen Commerferien bes Stabtrathes am 10. Juli beginnen und am 4. September enben follen, wurde bemFinang=Comite über=

Alb. Swift machte ben Stabtrath barauf aufmertfam, baf ber Strafen= bahnberfehr auf ber Beftfeite viel gu wünschen übrig laffe. Besonders in der Zeit bon 7 bis 11 Uhr Bormittags und von 11 bis 1 Uhr bes Nachts fol= len biel gu wenig Strafenbahnwagen im Betriebe fein. Der Burgermeifter wurde erfucht, bie Strafenbahngefell= chaft aufzufordern, diesem Uebelftanbe abaubelfen.

Auf Antrag bon Alb. Rent wirb ber ftabtische Ingenieur angewiesen werben, barüber zu berichten, wie viel es toften wirb, ben 3meimeilen=Baffer= tunnel brei Meilen weiter in ben Gee hinaus zu führen.

### Die englifden Theater.

Alhambra. "Monte Chrifto, r." ift jett feche Bochen lang allabenb= lich por bicht besettem Saufe aufge= führt worben und bleibt bis auf Beiteres auf bem Spielplan.

Chicago Opera Soufe. "Ali Baba," biefes vortreffliche Bubnenwert, bewährt, trog ber Sige, feine Zugkraft und wird auch biefe Woche binburch allabendlich aufgeführt. Mubitorium. Die englische

Theatergefellichaft hat am Sonntag bie fünfte Woche ihres erfolgreichen Baftfpieles begonnen. Bur Aufführung gelangt auch biefe Boche bas Militarschauspiel: "The Girl 3 left behind

Clart Str. Theater. Die hübsche Poffe "Arcabia", welche bem hiesigen Theater=Publitum nicht unbe= fannt ift, wird feit Conntag hier aufgeführt und erfreut fich gablreichen Bu= bruchs.

Columbia. Frl. Lillian Ruf= fell, bie Tragerin ber Doppelrolle in "Girofle-Girofla" erringt jeben Abend neue Triumphe.

Grand Opera Soufe. Die neunte Boche ber Aufführungen bon "April Beather" hat begonnen und bas Intereffe, welches bas Bublitum an biefem Stude nimmt, fcheint eber im Bu= als im Abnehmen begriffen gu fein. Gol Smith Ruffell hat be= fanntlich bie hauptrolle inne.

Saberlens Cafino. Saber lens Uniteb Minftrels unterhalten ihr Bublitum nach wie bor auf's Befte und haben auch für biefe Boche wieber ein intereffantes und reiches Programm aufgeftellt. Soolehs. "The Professors Love

Storn" mit S. S. Billard in ber hauptrolle fieht auch für biefe Boche noch auf bem Programm und zieht bolle Saufer. Binbfor. Das Saggarb'iche

Drama "Che", welches hier legten Winter mit Erfolg aufgeführt murbe, fteht, vorläufig für biefe Boche, auf bem Spielplan.

\* Um Fuße ber 71. Str. wurbe geftern in bem Gee bie Leiche eines Dan= nes gefunden, deffen Identität noch nicht ermittelt murbe. Diefelbe murbe nach Bails Morgue in Grand Croffing

### Der Coulrath erhalt eine Rage.

Bor einiger Beit hatte ber Contractor William D. Crilly im Rreisgericht gegen ben Schulrath eine Rlagefchrift eingereicht, worin er bie Buruderftattung einer Summe bon \$630, bie er auf einen Contract bin im Boraus begahlt hatte, forberte. Dagegen hatte ber Schulrath einen Rechtseinmand er= hoben, ber aber geftern bon Richter Tulen mit einer icharfen Rüge gurud-gewiefen murbe. Die Einzelheiten ber Ungelegenheiten find bie folgenben: Bor etwa einem Jahre hatte Crilly ei= nen Contract für bie Errichtung eines Schulhaufes an ber Lincoln unbMoore Strafe für ben Preis bon \$20,997 abgefchloffen, und eine Summe bon \$630 im Boraus bezahlt. Später entbedte er, bag er fich in feiner Berechnung gu

feinem eigenen Schaben um \$3000 aeirrt hatte und zog fein Angebot zurud. Jest aber weigerte fich ber Schulrath, bie borausbezahlten \$630 wieder gu= rudgugeben. Als Grund wurde ange= geben, baß ber Contract tein gegenfeitiger gewesen fei, und bag ber Rlager beshalb tein Recht habe, die Summe gurudguforbern. Der Richter mar je= boch anderer Ansicht und fah in bem Borgeben bes Schulrathes einen Aft ber Ungerechtigfeit und Gefeplofigfeit.

> (Gingejanbt.) 23. E. C.

Die in Chicago weilenden Mitglieder bes B. S. C. (Weinheimer G. C.) haben einen ftändigen Abend gegründet ju bem 3mede, ben die Beltausftellung befuchenden Mitgliebern des 2B. G. G. Belegenheit zu geben, im Rreife gleich= gefinnter Genoffen vergniigte Ctunden gu verleben, fowie jede Mustunft gu er= halten. Böchentlich findet am Mittmoch Abend 8 Uhr in ber "Ifaria," 10 28. Randolph Str., ein ftandiger Rneipabend ftatt. Borläufige Mustunft über alles Rabere ift jeder Zeit einzuholen im "Bifchended" bei Demme & Rögler, 189 E. Late Str.

S. Lade, (Mhenania, Darmftadt) 46 Bearce Str.

R. Drochmer, (Gueftphalia, Berlin) 6416 St. Lawrence Abe. A. Martens, (Bueftphalia, Berlin) 117 Center Str.

M. Gary, (Saronia, 3532 Calumet Abe. &. B. Bepe, (Bavaria, Rarleruhe) 1626 Michigan Abe.

3. Drecheler, (Franconia, Rarls= rube) Reff's Sotel, Bells Str. 3. Wetde, (Mlemania, Bannover) 176 &. Grie Str.

- Gaft (gu einem Sotelier auf ber canadiiden Ceite ber Niagara Falle): Berr Wirth, bitte mir ichnell etwas jum Gffen beforgen zu laffen, bor Allem aber ein Blas Bier. Gie müffen namlich wiffen, daß ich von New Port bis hierher gu fuß gegangen bin! - Dotelier: Gooo? Dann muffen Gie ja febr viel Dred am Steden haben!

- 1. Rünftler: Wer ift benn ber Berr mit dem ichwarzen Biegenbart dort in der Directionsloge? - 2. Runft= ler: Das ift ein Impreffario! - 3. Rünftler: Cagen Gie lieber - Musbrenario!

Pfeifenschneider (gu einem boh= mifden Cigarrenmacher): Ra Wengel, mas bift denn Du, Socialift ober Republifaner ober bin ich Behmofrat!

- Reifender (gu einem Raufmann, mit bem er tein Beichaft machen tonnte): 2Bell, ba nütt nichts; Gie find eben ein Barmejan. - Raufmann: Bas wollen Gie bamit fagen? - Reifender: Gin harter Ras - und obendrein ein geriebener!

## Wunderbarer Wechfel

Schredliches Leiden bon Galg: fluß — Als hoffnungslos aufgegeben

Bollfandige Beilung durch Sood's Sarfapariffa.



Miss Blanche Clark Dufuth. Ming.

"Bor fieben Jahren wurde unfere Tochter Blanche, bamale vier Jahre alt, bou Geidwaren an ben Ganber damals dier Jager alt, von Gelgwuren an den danden nud im Ceffcht geblagt und unnike unfer Arzt das Lei-ben Erzema. Sie schen nicht bester zu werden und wenn kalte kult mit ihren Sänden oder Sesicht in Be-rührung kam, zeigten fich sofort Schwellungen von dunkelblauem Auskehen, weise Blasen bildeten sich, brachen auf, sonderten eine wässerige Masse ab und das Brennen und Juden,

bas baburch erzeugt murbe, frieb bas urme Rind faft aun ous vourcy eigengie wares, erre das arme erne far gim Machifinn. Wenn wir nicht ihre flein Sandigen ein-wickten, viß fie Siede von Sand aus ihrem Ge-fleit und von den Handen. Das Jud an dar unerkrägs lier. Wir brauchten viele Kerzte und diele Schinntiel und gaben den Hall schiedlich als Vorfrungskos auf. Jus-Commer 1891 jedoch gebrauchte unfere Tochter Core Hood's Sarjaparilla, für eine ftrophuloje Anschwel-

Hood's Salsa-Helungen lung auf ihrer linfe ihr vielde ihr vielde ungen lung auf ihrer linfen Bruft, welche ihr vielde ihren grade. Radhen sie vierziachte. Bachen sie vierziachten genommen batte, vert geward od vollständen. Bienten bie fiede U Jahre alt ist, hatte sieben Jahre gelitten, so entschlos in mich, ihr auch Good's Garsaparulia zu geben. Ge begenn domit Witte Juni und jest, woderen de bies sierzie in fie den ber fünsten Riache. Ihr Gett ber fünsten Riache. Ihr Gett ber fünsten Riache. Ihr Gett ber fünsten Riache.

die Farbe einer Rofenblathe. Jhre Sande find moid und weiß, die por bier Monaten blau und roth und jab, fast wie lieber waren. Ich kann meiner Bantbartent meber durch Wort nod Schrift genö-gend Andbrud berleiben. Es id int wie ein Bun-der und unjere Freunde find aberalche. Aren Anna L. Clarf. 401 D. 4. Str., Opluth Minn.

# JAS. H. WALKER & CO WABASH AVE. & ADAMS ST.

Beendigung des Großen Ausverkaufs — vor der Inventaraufnahme - diese Woche.

herunterlassen der Preise — im Juni — auf die gewöhnliche Ende August-Marke.

## Weiße Cawn-Kleider.

Drei gang spezielle Partien Bartie Gins - früher \$8.75, fcon gemachter Brappers bon Mäntel= und Kleider-Dept, feinem weißen Lawn - gefälte-3weiter tes Jod, Ruden und Frout befest mit Stiderei und Ginfas.

Bortie 2mei früher 86.00, Partie Drei früher \$8.00,

## Bade-Unzüge.

3weiter

Jersey Bade-Unzüge für Damen, marineblau-volle Rode-urfprünglich \$4.25 bis \$5 . . gu Wait

Departement Bade-Unzuge in marineblan und weinfarbigem Jerfen Tuch, reichlich besetzt mit weißem Band — fruiget ber \$6.00 . . . . . . . . . . . . . . . . jest

### Corfet Waists.

feine Sateen Corset Waists — in schwarz, weiß und grau-ertra lange Baifts, Patentinopfe-Strumpf= halter=Borrichtung—werth \$1,50.....jest Bic au reifen.

Nehmt bie Nidel Plate-Gifenbahn gur großen Epworth League Conbention in Cleveland. Ginfacher Fahrpreis für bie Rundfahrt. in20,22,27

\* Der Schauspieler Forreft Ruffell, ber in bem Saufe Ro. 273 Oft Chicago Ave. wohnte, ift feit Freitag fpur= los verschwunden. Da er ftets werthbolle Juwelen trug, fürchten feine Freunde, bag er möglicher Beife in bie Sande bon Wegelagerern fiel. Ruffell ift 27 Jahre alt. Als er gum letten Male gesehen wurde, trug er einen hel= len Angug.

### Todes:Anzeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, das unier geliedere Sohn Willie im Alter von 5 Ichren 11 Monaten, nach furzen aber schweren Leiden seig im Heren eftigigen im Bereidigung finder Mittwoch, den 28. Juni, um 121 Uhr, den Trauerhause, No. 1054 Orden Abe., nach Soncordia Richlof faat. Im fülle Theilinahme ditten die trauenden Spinterbliederen Gred und Margaretha Schaufler

Cottlob & daufler, Bruder. nebit Berwandten. Dantjagung.

Dem Powbattan-Staunn Rr. 214 bes Orbens ber tothmanner hiernit meinen verbindlichften Dant fite ie puntfliche Ausgablung bes Sterbegelbes bon bem fobe meines Gatten August Moiff, An gu ft e Bo I f f. Mchtung, Wirthe!

Angobote werben entlegengenommen für die Bar, aby Rack, Cane Rack, Gluecksrad, Bootfahrt, Hameer und fouftige Spiele jum PIC-NIC ber Court Concordia Ro. 60, 3. D. F., in Balos Grove, am 30. Juli 1893. Alle An gebote muffen am 7. Inli, 8 Uhr Abends, abgegeben fein, bei Sidney Cohn, 563 Sab halfted Strafe.

### Berichwunden.

Fritz Kottka. feit einigen Tagen. Erbitte fofortige Rachricht nach

# Carpenter - Union

of Chicago and Cook County. BRANCH No. 3 berfammelt fich jeden Mittwoch Abend, 8 Uhr, in Schicks Halle, No. 40l Blue Island Ave. Ditiglieber Schicks Matie, no. 990 blot Berfammlung. werben aufgenommen in ber Berfammlung. 20jumbmlr

62. und 63. Str., gegenüber ber Weltausftellung Jeden Zag, ob b egen oder Connenidein. (Conntags einfdl., um 3 und 8.30 Rachut.) Trodenfter, reinlichfter, bubichefter und gemuthlichfter Bergnugungsplat in Chicago. Rein Schund, fein Etant. Beferr Dick jum Beluch au Regentagen.
20 Fuß bon allen Eifenbahnen.

### **BUFFALO BILL'S** und Congref der maghalfigften Reiter in

der Belt. Ju Allem Mebertrifft Alles in der Welt.

18,000 Sige. Alcherbachter Geofee Stand. Seetben Biffel, wilder Stiere und "Buding Bronchost". Dochbahn, Minois Centrals, Rabels, eleftrifce und Bredebahnen balten am Eingang an 63. Setr. Eintritt, 50c. Kinder unter 10 Jahren, 25c. Sipplate jum Bertauf in McIntolb's Bibliothet, (bei Lyou & Dealy). Sonntagsschul-Picnic und Sommernachts-Fest

Ev. Johannes: Gemeinde, Mittwoch, den 28. Juni 1893, in Ogdens Grove. etritt 25c. — 91. B. — Bei Regenwetter findet bas ft am 29. Juni ftatt.

CLARK STR.-THEATER. 2. 3 a c o b 8 . . . . Alleiniger Geichäftsführer.
Kimball Opera
Burlesque Ce. in
ARCADIA 50-Burlesquers, Specialisten, Ganger-50 Rachften Conntag-CORINNE werd positio ericheinen.

The Carter H. Harrison Build ing & Loan Association. Die 29. Serie der Untheilscheine ist jett geölft.
Subscriptionen. Jahlungen beginnen am 5. 3: 3. Kerjammlungen werden abgehalten jeden Mis de Abend um 74 Uhr in 686 S. Halked Str. Ge igelieden zu 6 und 8 Procent ohne Krömig. nlw Der Seerzetär.

130 Meilen Seefahrt nach St. Josebh u. Benton Datbor, Mich. auf ben eieganten Daupfern "City of Chicago" und Chipora". Bishafter 230 Morg., Kadfunit hier 8.30 Morg., Kadfunit hier 8.30 Morg., Radfunit 10 Morg., Andefunit fier 8.30 Morg., Radfunit 10 Morg., Andefunit 10 Morg., Radfunit 10 Morg. Rundlahrt 81.50. Whends Ablahrt un 11 Ultr mit Kinschus auch Edicago & Westendungen und Judican. Docks und Office Woodschiehen und Judican. Docks und Office Woodschiehen und Judican. Tocks und Office Woodschiehen. 3. h. Stadam. Arch.

Gute Mufit

ffir alle Gelegenheiten liefert bie Progreffine Muffeul Daubt-Dffice: 662 Baffin Gir. Sweig-Dffice: 1509 28. 51, Ger

OOD SALARIES BRYANT & STRATTON
BUSINESS COLLECE,
Vacington Street, Co., Volumb Avv., Singe,
Survivers And Shortward Courses,
Largett in the World. Magnifornt Cotalogue

# Das deutsche Dor

Weltausstellung Midway Plaisance. Große fulturhiftorifche Attraction !

Gruppen typifcher beuticher Bauernhäufer. Ritterburg und Rathhaus mit knitnrfiftorifdem Mufeum.

- Die Derühmte -Bidjille'fdje Sammlung von Baffen affer Beitafter.

=\$roke germania=gruppe,≥ beftebend ans 50 Siguren in hifterischen Cracken. Intereffante Schauftellung Deutscher Induftrien.

Mittelalterliche Beinfteben und Deutsche Bierwirthichaft für 8000 Gafte mit vorzäglichet beutider Ruche.

Im Schattigen Congertgarten-Täglich zwei große

MILITAIR-DOPPEL-CONZERTE und Cavalleries (Garbe bu Corps) Mapele

### Allt-Wien.

's giebt nur ein' Raiferftabt.

Caglich von it Uhr an Concert son Hazai Natzi's ungarifder Kapelle. Abenbe bon 4 tihr großes Militar-Congert

bes Softapellmeifters C. M. ZIEHRER. mit feiner fechaig Mann ftarten Militartapelle ber

Schweizer Alpen. Das großartigfte Panorama der Well.

ded: und Deutfdmeifter auf Mies. Im

MidwayBlaifance. Nürnberger Bratwurst-Glöcklein Inhaber: FRANZ TRIACCA.

MIDWAY PLAISANCE. Bu jeber Tagesgeit: Rürnberger Bratwarlle mil Sanerkrant. Shouhofene Chelweis

be per Glas. Die wunderbaren Lichteffecte eines nollen Tages in den herritden Alben ber Schiweig mirben maliftifd mieberga-geben in bem ELECTRIC SCENIC THEATER

MIDWAY PLAISANCE Eintritt 25e. ORIGINAL WIENER CAPE. Caje, Restaurant und Conzerthalle, WILEELM GRIESSER, Signifible Midway Plaisance, wellfich von Jerris Rad.

Bir haben unfere eigene Batteret und Camiterei, Jecream und Coba-Fontaine. 22fntm Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE

Dunbervall breffirte wilbe Thiere, Löwenge Pjerbe, u.h.w. - aröhte Kamuling feistener Affen und Papageten. 

Srokes Siei-Concert Jeden Abend in

Spondlys Garten ECHE CLARK und DIVERSEY STR. I Blod nördig vom Erdpuntt b. Apròfeite-Ru

the tree Springer Combourne Opine (de Ca), in his first to Springer (de Course) (de Ca), in his first to Springer (de Ca), in his first to Spr

#### Bergnügungs-Begweifer.

hambra—Corinne.

1 - Bi'r n.—Biddowy Maifance.

1 - Bi'r n.—Biddowy Maifance.

1 falo Bill's Bilber Beken—38.Six.

1 falo Bill's Bilber Meken—38.Six.

1 falo Bill's Bilber Meken—68.Six.

1 arf Six. Theater—Arcabia.

1 ambia—Lillian Ruffell in Giroffe-Giroffa.

1 mbia—Lillian Ruffell in Giroffe-Giroffa.

2 mbia—Lillian Ruffell in Giroffe-Giroffa.

2 mbia—Lillian Ruffell in Giroffe-Giroffa. Columbia—Lillian Anssell in Sirosle-Girosla. Deutsches Dors.—Midvan Plaisance. Empires and Flo. Erndere and Flo. Grand Opera house en exceptiver and Flo. Grand Opera House Baisance. House House Baisance. House House Caster Sand Control Co -Mufifer und Tanger. Binbfot-"Che".

#### Chinas Boftwefen.

herr Camuel &. Grasby, ber ameritanische Conful in Futschau, hat dem-Staatsbepartement einen febr interef= fanten Bericht über das Postwefen des himmlischen Reiches zugeschickt. Daf= felbe scheint sich noch in fehr permitivem Buftande zu befinden. Gin Regierungs= Postwesen giebt es in China gar nicht; der Bostverkehr wird von Brivatversonen bermittelt und Taufende derfelben be= schäftigen sich damit in den verschiedenen Städten. Poftmarten tennt man nicht, Die Stelle berfelben vertritt ein Stempel, welchen ber Privat = Poftmann auf Die Briefe drudt. Die Regierung be= fist einen eigenen Courier = Poftdienft und die Couriere befordern die taiferli= den Gbitte, wie auch die Regierungsde= peichen bon Stadt ju Stadt, von Probing zu Probing zu Pferde. Gin folder Courier macht etwa 200 bis 250Meilen pro Tag. Pferde werden in Relais ae= halten, und ein jeder folder Regierungs-Pofthalter muß etwa zwanzig Pferde und Gfel ftets in Bereitschaft haben, damit die Couriere, die etwa fommen mogen, ftets ohne Bergug frifche Reitthiere gur Berffigung finden.

In den Bertragshäfen werden die einheimischen Poftladen nur bon Gin= geborenen benutt, die Fremden benuten die Confulats=Posten ihrer respettiven Nationen. Im Innern Chinas find aber dort etwa anfaifige Fremde, meift. Miffionare, auf die dinefischen Brivat= Bofteinrichtungen angewiesen. Der di= nefische Brivatpostmann befordert fomohl Briefe mie fleine Badete und ber= fichert diefelben gegen Berluft. Die Runden haben Conti bei ihm und be= gleichen ihre Rechnungen monatlich. Dabei ift es Sitte, daß der Absender amei Drittel der Gebühren bezahlt, mahrend ein Drittel bon dem Empfänger collettirt wird. Ift ber Inhalt eines Briefes oder Badets werthvoll und foll berfelbe gegen Berluft verfichert, alfo "registirt" werben, fo mug dem Boftmann dieser Inhalt vor Absendung ge= zeigt und der Werth bestimmt werden. Die Gebühren werden dann je nach dem Werthe feftgefest, das Badet oder der Brief mit dem Stempel des Postmannes berfiegelt, und biefer ift nun für die fichere Ablieferung perantwortlich.

Es liegt im Intereffe des Poftman= nes, die ihm übergebenen Postsachen ge= wiffenhaft zu befördern, refp. etwaige Berlufte prompt zu erfegen, weil er fonft feine Rundichaft petlieren murbe. Des= halb tommt es felten oder nie gu Disbuten über etwaige verloren gegangene Merthhadete. In Shanahai eriftiren mehr als 200 folder Brivatpost-Geichafte, und im Verhältniß in anderen Städten. Auf dem Lande und in flei= neren Ortschaften sind sie allerdings nur vereinzelt oder gar nicht zu finden. Der Poftmann und feine Ungeftellten laffen es fich febr angelegen fein, Runben zu geminnen und geben zu diefem Zwed von Haus zu Haus, ohne abzu= warten, daß die Leute die Briefe oder Pacete ihnen zusenden; die Conturrenz ist eben groß. In den nördlichen Provinzen, wo es viele Pferde giebt und die Landstraßen sich dafür eignen, machen die Postboten ihre Touren zu Pserde oder zu Este Melais von je 10 Meilen. Jeder derselben befördert etwa 70 bis 80 Pfund Postsachen und legt fünf Mei-len in der Stunde zurüs. Erreicht der Bote eine Relais-Station, so ist in we-nigen Minuten das Reitthier gewechselt nigen Minuten das Reitthier gewechselt ift eben groß. In den nördlichen Bro= F. S. Ahlborn, Apotheter, Gae Wells .u. Divi-Route. Dort wird der Boftfad einem | 6. 28. Boath. Apothefer, Ede Cipbourn und Fulanderen Boten übergeben, der ihn auf ber ihm mitgetheilten Strede weiter befördert u. f. w. bis jum Bestimmungs= ort. Aufenthalt giebt es nicht. Ob Tag oder Racht, Regen oder Connenschein, Site oder Ralte, sowie der Bote feinen Boftfad empfangen, geht die Die Sauter, Apotheter, Gde Milmautee und Reife los. Muf furgen Diftangen und in den centralen und füdlichen Provin= gen werben die Boftfachen bon Tragern ju Fuß befördert.

Ein folder Poftdienft murde nun, namentlich bei bem in China febr auß= gebildeten Räuber-Unmefen, fehr bedentlich erscheinen muffen, ware es nicht, daß diefe Räuber ihr Geschäft in metho= bischer, man möchte fast fagen, patriar= chalischer Beise betreiben. Die Räuber= banden eines jeden Diftritts collettiren | Gmil gifchel, Apotheter, 631 Gentre Moe., Gde 19. bon biefen Privatpofthaltern reguläre Tribute, mofiir fie fich verpflichten, nicht nur die Boten unbehelligt gu laffen, nur die Boten andehelligt zu lassen, fondern dieselben auch gegen die Angrisse Gagte Bharmach, Milwaufer Ave. u. Roble Str. I. Berger, Apothefer. 1486 Milwaufer Ave. I. Lessen, Apothefer. 301 Vie Indiana der Gebrauch herrscht überall und wenn derselbe auch nicht vom Gesetz gebilligt ist, so ist die Regierung doch nicht mächtig genug, um dem Unwesen zu steuern. Große Firmen, welche ausgedehnten Große Firmen, welche ausgedehnten Transport von Bassagieren, Backeten und Briesen betreiben, schließen förm= liche Contrakte mit den Räuberbanden W. B. Backle, Apotheter, Cote Wams und Sangamon Str. R. B. Backle, Apotheter, Caplor Str. u. Marsbield Ave.

Lokalbriefmarke, welche von einer Prispat = Transportgesellschaft verwendet wird. Briefe von China werden zusmeist mit den Postmarken der betressens den Lämerer frankrit. Alle nach China zu senden Eriefe sollten nur nach Bertragshäfen adressitt werden. Sind Sungled St. Louis Jungt, Apotheter, Avoldeter, Auch Gasted St. Louis Jungt, Apotheter, Bu und Hallen St. Townshiten Brivatpostanstalten derördert werden. Sind Co. Robbeter, 44 und Gasted St. A. K. Kreizering, Apotheter, 281 und Gasted St. A. K. Kreizering, Apotheter, 481 und Hallore St. Apotheter, As und Basted Str. Abotheter, 381 und Gasted Str. Abotheter, 381

### Bas das Beirathen werth ift.

Ein Engländer, ber jedenfalls über febr viel freie Beit verfügt, las fürglich einmal in einem Ausweis, daß im letten Sahre im bereinigten Ronigreiche 275,000 Beirathen ftattfanden. Flugs feste fich ber Mann bin, um auszufal= tuliren, in welcher Weife das Beirathen handel und Wandel beeinflußt. Ueber das Resultat, zu dem er ba gelangte, fagt er Folgendes: Nehmen wir an, daß die Zeit der Bewerbung und des Brautstandes durchschnittlich 18 Donate mahrt und fagen wir, daß die Hälfte der Berlobten räumlich fo situirt ift, daß fie der Bilfe der Boft benöthigt und daß die Gludlichen nur einmal in 14 Tagen an einander fchreiben - und nicht mehr als zwei Bogen Briefpapier gebrauchen, fo bringt das der Boft ein Einkommen bon 59.000 Bid. St. und 20,000 Bfd. St. muffen für Briefpapier ausgegeben merden. Ferner: 275,000 Berlobungeringe @ 1 Guinea und dieselbe Angahl bon Trauringen, jeder zu demfelben Preife, muffen ge= tauft werden, dann tommen die Ge= ichente, welche ber Brautigam feiner Braut verehrt. Rechnen mir für jede nur ein Geschent im Werth bon nur einer Guinea - und eine Summe bon beinahe 1 Million Pfd. St. muß für dieselben und für die Ringe fpendirt werden. Berlobte, die von einander entfernt wohnen, muffen fich doch que meilen feben. Nehmen mir an. bak mahrend der Berlobungszeit bon jedem Brautigam 3 Pfd. St. an Reifetoften ausgegeben werden, fo haben wir die fchone Gumme bon & Millionen Pfd. St. Dies find nur die Braliminarien. Der Bochzeitstag tommt beran. Die Braut befommt ihre Aussteuer, der Bräutigam braucht einen neuen Angug. Rehmen wir an, daß für jeden Fall

5 Pfd. St. genügend find, fo macht das beinahe 3 Millionen. Berechnen wir die Roften einer jeden Sochzeits= feier auf nur 2 Bfd. St. per Ropf und wir haben eine andere halbe Million. Sporteln an die Beiftlichen zc. bon den 275,000 glüdlich Bermählten machen eine Summe von 100,000 Bfd. St. aus und die fleinen Musgaben, die damit in Berbindung stehen, wie Trinkgelber 2c. erfordern eine Summe bon 30,000 mehr, während - falls nur ein Wagen zu jeder Trauung gebraucht wird - 60,000 Pfd. St. mehr veraus= gabt werben muffen. Sochzeitsreifen @ 5 Pfd. St. pro Baar - benöthigen eine Summe bon 11 Million. Die Roften für bausliche Einrichtung außer Acht gelaffen, fo tann man fagen, daß der jährliche Beirathscenfus in Groß= britannien mit einer Gefammtausgabe bon 7,000,000 Bfd. St., alfo etwa 28 Millionen Dollars in Gold gleich= bedeutend ift - eine Summe, welche bem Sandel zu Gute fommt. Der eng= lische Rechemmeister scheint bei dieser Rechnung nur das Eine übersehen zu haben, daß die Leute, wenn fie ledia

### Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoff.

bleiben, auch einige Pfunde für allerlei

### Anzeigen-Annahmeftellen.

Rordfeite: Max Schmeling, Apotheter, 388 Wells Str. Gagle Pharmach, 115 Cipbourn A be., Ede Larrabee Str. E. Beber, Apothefer, 445 N. ClartStr., Ede Divifion. R. D. Sante, Apothefen, 80 D. Chicago Abe. Ferd. Schmeling, Apothefer, 506 Wells Str., Ede Edimpifn. Remiffore. 282 D. Northilhe. R. Sutter, Apothefer, Center Ave. und Orchard. C. F. Clag, Apothefer, 887 Saffed Str., nahe Centre. und Larrade u. Division etr. Frig Brunhoff, Apothefer, Ede North und Subson

und es geht meiter bis jum Ende Der Bincoln Pharmach, Apothete, Lincoln und Gut-

### Westsette:

F. J. Lichtenberger, Apothefer, 833 Milwautee ube., Ede Division Str. L. Woltersdorf, Avothefer, 171 Blue Jsland Ave. B. Navez, 620 Center Ave., Ede 19. Str. Henry Edyröder, Apothefer, 453 Milwautee Ave., Ede Chicago Ave. Rorth Aves.
Otto J. hartwig, Apothefer, 1570 Milwankee Abe., Ede Meltern Ave.
Wm. Shulkee, Apothefer, 913 M. Rorth Ave.
Wudolph Stengohr, Apothefer, 841 M. Division
Str., Ede Majhenam Ave.
J. B. Kerr, Apothefer, Ede Lafe Str. und Brhan
Nace Langes Apothete, 675 D. Late Str., Ede Bood Strage. B. Mintowftrom, Apotheter. 477 M. Divifion W. Rafziger, Apotheter, Side W. Divifion und Abood ett. E. Behrens, Apotheter, 800 und 902 S. Salfteb Str. Ede Canalport Abe.
3. 3. Schimet, Apotheter, 547 Bine Island Abe., Ede 18. Str. Mar Deidenreich, Apothefer, 890 29. 21. Str., Ede R. Bentid, Apathefer, Ede 12 Gir. und Ogden 3. R. Bablteid, Apotheter, Milmautee u. Center

liche Contrafte mit den Räuberbanden ab, um ihren Kunden und Waaren ungehinderten Durchzug zu sichern.

Die einzigen Postmarsen, welche jest eristiren, sind diejenigen der ausländigien Consulate, — ein jeder der aussändigien Consulate, — ein jeder der aussändigen Consulate, — ein jeder der aussändigen Consulate, — ein jeder der aussändigen als Postmeister für seine Landsleute — sowie eine in Shanghai gebräuchliche Lotalbriesmarke, welche von einer Prispat Laransportgesellschaft verwendet wie Laransportgesellschaft verwendet

# Ropfweh

Rrantheiten, ift - falls nicht bie Folge eines Schlages ober brilichen Gehirnleibens - ftets in Berbinbung mit Lebertragheit. Berftopfung ober Berbauungs ftorung gu finden; befonbers gilt bas bon ber Art, welche unter bem Ramen "sick headache" befannt ift. Man tennt eine gange Angahl bon Beruhigungsmitteln, welche ben Schmerg befanftigen, boch bie eingig einfache, bom gefunden Menichenverftand gegebene Beife, fomobl gu beilen, als auch einen Rudfall gu berhüten, befteht barin, bie Urfache gn befeitigen, unb bal haben bie erfahrenen alten Donche mit St. Bernarb Arautervillen ftete gethan. Jene alten Merite bes Mittelalters mußten ebenfo gut, wie unfere beutigen Dottoren, bag Bebertragheit und Berbauungs. ftorung gleichbebeutenb find mit einer allgemeinen Berwirrung und unregelmäßigen Berrichtung aller forberlichen Funttionen, wobon bas empfindliche Gebirn und bie ebenfo gearteten Rerben querft bas Mlarmfignal brobenber Gefahr geben wurben. Und ihre genaue Befannticaft mit ben meb cinifden Araus tern ber Alben feste fie in Stand, bie Soche in Orb. nung ju bringen, inbem fie bie Urfache befettigten. Rein Mittel ift feitbem bon fo foneller, ficherer unt großer Birffamteit befunden worben, wie "St. Bernarb Rrauterpillen. Bu haben in allen Apotheten für 25 Cents per Scactel.

### Brieffaften.

B. B. — Wir haben Ihre Anfrage im Brief-taften icon butgende Mafe beantivortet. Alfo noch einmal: Ein Bab nütz Ihnen ben öfterreichichen Militarbeborben gegenilber nicht des Geringfte. C. G. -- Sprechen Sie in ber Eisenbahnangelege beit berfonlich bei unserem Rechtsberather, Sei gens L. Christensen, Zimmer 12, 13 und 14, 9

3. R. — Sie befommen ben gewünschten Ratalog m beutichen Saufe am Seeufer. Derfelbe entipricht illen Ihren Wünschen. allen Ihren Wünschen.
3. B. — Um Schnupftabat fabrigiren zu burfen, haben Sie ganz bieselben Aflichten zu erfüllen, als ob Sie Kauchtabat ober Cigarren fabrigirten. Sie muffen sich mit zwei Virgen (Bestger von Grands-Gienenthum) nach Com. Sohnes Burcau, im Ausbesselschaube bigeben, wo man Ihnen das Uebrige schon mitcheilen wird. Die Geichichte koftet zwei oder drei Dollaf und ift, salls sich gegen die Bürgen nichts einwenden lätt, in einer halben Stunde abgemacht.

### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Berlangt: 500 Eisenbahnarbeiter, \$1.75 täglich; ben ganzen Sommer Arbeit. Billige Fahrt. 100 für Ei-ienbahngesellichafts-Arbeiten in Wisconfin, Jowa und Nitivois. Freie Fahrt. 100 für Farm: und andere Arbeiten, in Roh! Labor Ugency, 2 S. Market Sir., Lin, Im Berlangt: Sandwerfer und Dienftleute, wichelohne

aum Eintaffiren haben. Reine Anslagen für Roften 81 S. Clart Str., Zimmer 17-19. 13juli Berlangt: Gehalt oberCommission bezahlt an Agenten, sin den Berlauf des Patent Chemical ant Erafing Beneil, die neueste und nichtliche Ersindung; rabitt Dinte bollsonnen innerhald sone Estimoten; arbeitet wie wit Zauberei. 200 bis 500 Procent Broit.
Agenten berdienen \$50 die Boche. Wir wünschenebenfalls einen General-Agenten für einen bestimmten
Beziet, um Unter-Agenten anzusellen. Eine selfene Gelegenbeit, Geld zu machen. Sereibt um Bedingung und Brobesendung. Monroe Eraser Mig. Co., K. 17, 2a Erosse Mis.

Berlangt: Fünf Manner, an unferen Linien Telegrabhiren zu erlernen und Steffen jofort zu über-nehmen, wenn qualificirt, mit monatl. Gehalt von 175 bis 150. Nodyufragen beim Telegraph-Super-intendent, 175 Fifth Ave., 3. Flux.

Berlangt: Zwei Anaben, fofort, an unferen Linien, um das Telegraphiren qu erletnen. Lobn \$50, \$00, \$70, \$80, \$90 bis \$100 per Monat. Telegraph-Su-perintenbents-Office, 175 Gifts Apr., 8.61ur. 22julto Berlangt; Gin Junge um Brob- ober Catebaderei u erlernen. 283 Cebgewid Str. mbi Berlangt: Gin Bügler an Sofen. 1011 28. 18.

Berlangt: Gin orbentlicher Dann, ber mit Bjer ben Beicheib weiß und Farmarbeit berfieht. Gehalt 200 per Jahr, nehlt freier Roft, Logis und Bolobe Rann abreiften mit Angabe früherer Stellung: L O. Bog 76, Mora, Minn.

Berlangt: Gin guter Baiter, 703 R. Clarf Str. Berlangt: Gin Roch. 703 R. Clarf Str. Berlangt: Gin Cafebader als 2te Sand und ein junger Mann in Baderei zu helfen. 40 Canalport Ube.

Berlangt: Gin Bader als 4te Sand an Brob. 487 2B. Chicago Abe. Berlangt: Gin Junge, bas Barbiergefcaft gu er-Berlangt: Gin Burftmader. 337 G. Rorth Ave. Berlangt: Borter. 271 G. Dabifon Str., Baj:= Berlangt: Gin guter Brobbader. Rachguftagen 883 Grand Abe. buil

Berlangt: Gin guter Baiter fur Reftaurant. 45 R. Clarf Str. Berlangt: Ein geschiefter Monn zum Pferde beschlagen und Rohlenwagen repariren. Zu erfragen 428 Unity Blog.

Berlangt: Gin guter Mann, ber im falten Lundsichneiben perfeft ift, tanu fofort eintreten. 202 35. Berlangt: Gin ftarter Junge, um 2 Pferbe ju beforgen. 570 G. Salfteb Str. Berlangt: 2 Manner jum Borbugeln an Sofen. 1297 28. 17. Str., nabe Rodwell Str. binbo Berlangt: Ein Mann, welcher fich im hause nug-lich machen fann und auch hinter ber Bar etwas ber-fteht. 141 R. Curtis Str. dmido Berlangt: Gin Schinfebehelfer. 380 24. Str.

Berfangt: Guter Bladfmith für neue Arbeit und Reparaturen. Ede Bestern und Armitage, nabe Dil: wautee Abe. Berlangt: Junger Mann, 16-18 Jahre, welcher ber beutichen und englischen Sprache bollitändig machtig ift und quie Schnibbung befigt. Rachgufragen in ber Office ber Abendpoff. Berlangt: 2 gute Preffer an Mantel. 423 Beft Divifion Str.

Berlangt: Bainters. 37 Clurinba Str. Berlangt: Gin Junge, Buderwagen ju treiben. 666 B. Rorth Ave. bmdo Berlangt: Ein Huf= und Bagenschnied, für Lom-bard, Jil. Rachzufragen 41 Bells Str., Saloon, zwischen 7 und 8 Uhr Abends.

Berlangt: Gin ftarter Junge gur Arbeit in etnem Sommergarten. Ebanfton Abe. und halfteb Str. bm Berlangt: Ein junger Mann im Saloon. 143 E. Monroe Str. Berlangt: 2 Schreiner. 276 Mobamt Str.

Berlangt: Gin Junge für Saloon und Reftaurant, Rachtarbeit. 82 Gifth Abe. Berlangt: Ein Junge, um Saloon gu bugen und Regel auffegen. Columbus Reller, Rorth Abe. und Sedgewid Str. Berlangt: Gin Anabe jum bugeln. 189 Umbrofe

Berlangt: Gin Mann ber Blechbacher legen und theeren faun. 90 feb Str. bimi Berlangt: Bader, 3te Canb an Cafes. 853 R. Berlangt: Ein Junge von 16—18 Jahren, um in Grocery zu beifen; muß etwas englisch tonnen. Gde Western Ave. und Chio Str. Berlangt: Gin Bader ber felbstftanbig arbeiten fann. 230 G. Dibifion Str.

Berlangt: Baiters. 459 R. Clert Str., nabe Dis Berlangt: Ein guberläffiger Mann als Silfs: 3as nitor. 150 Bine Str., Ede pon Chicago Abe. Berlangt: Ein junger Butder. 150 QSgood Str., Ede Garfield Abe. Berlangt: Gin guter Schuhmacher auf Reparatur. 892 N. halfteb Str. Berlangt: Gin Mann, ber ein Bferd besorgen und in ber Ruche behilflich sein tann, und einer, ber et-was tochen tann. 233 C. Randolph Str.

Berlangt: Ein Bader, junger Mann, an Brod und Cates. 1678 B. 12. Str. Berlangt: Gin guter Bladimith-Gelfer. 382 6. Berlangt: 3mei Manner jum Gefdirrmafden im Reftaurant. 266 28. 12. Str. Berlangt: Ein fiarter junger Dann, im Jecereams Gefchaft gu arbeiten. 759 Lincoln Abe. bmi Berlangt: Gin guter Grocery:Clert. 2178 Archer Ebe.

Berlangt: Fütterer an, Fell-Teppiche und Roben, nm Arbeit nach Saufe ju nehmen. A. Hoenigsberg ger, 155—159 Martet Str. Berlangt: Ein junger Mann, ber mit Bferben um-gugeben berfiebt; guter Plat für ben rechten Mann. Ro. 7 Sullivan Str., nabe Sebgewid Str., oben.

Berlangt: Danner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrif, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Schmiebehelfer. 766 R. Salfteb Str. Berlangt: Gin fraftiger Junge, Baderei gu er-leinen. 151 Center Str. Berlangt: Gin Mann für bausliche Arbeit und m Saloon ju belfen. A. Brunner, 2822 Archer imobi

Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Laden und Fabrifen. Berlangt: Maschinenmädchen an Rniehofen. Berlangt: Majchinen-Mädchen an Sofen und Frauen jum Finishen. 56 Sheffield Abe. bmi Berlangt: Mabden, um Mufter auf Rarten gut fleben. 248-250 Monroe Str. Berlangt: Rleibernaberin. 405 Cebgmid Etr.

Berlangt: 2 gute Maschinen-Mabchen an Roden gu rbeiten. 809 2B. 20. Etr. 22jnlw arbeiten. 809 W. 20. Cu.
Berlangt: Drei Mädben, sofort, an unferen Li-nien, um das Telegraphiren zu eelernen. Lohn \$51, \$60, \$70, \$80, \$90 bis \$100 per Monat. Telegraph-Euperintenbents-Office, 175 Fijth Ave., 3. Flux. 22jnlv

Berlangt: Madden am funftlichen Blumen. gablung während des Lernens. Genbte Sande fonnen Arbeit finden für das gange Jahr. 230—232 G. Kingie Str. 22jnlw Berlangt: Sandmädden, fowie auch Lebrmädden an Shoproden. 207 13. Str., nabe Afhland Abe.

Berlangt: 3wei Majdinen: und vier Sandmadden an Roden. 183 Ambroje Str. Saudarbeit. Berlangt: Gin Madchen für einfache Bafche gu bejorgen. \$4-\$4 die Boche. 292 E. 22. Str. mbm Berlangt: Butes beutiches Madchen. 195 Burling

Berlangt: Gute Röchin in Bribatfamilie, fofort Sallander, 160 Bashington Str., oder 170 Eugeni-mbm Berlangt: Gine Rodin und ein Madden jum Be-ichirrmaiden, 85 Albumouth Rlace. mb Berlangt: 3wei nette faubere Rellnerinnen im Bic toria Tunnel, 340-342 S. State Str. 24jaln 587 Larrabee Str. Berlangt: 100 Madden für Stadt und Land. 187 S. Salfted Str., Frau Scholl. 19junlmt Mädden finden gute Stellen bei hohem Lohn. M:5 Elfelt, 147–21. Str. Frisch eingewanderte fogleid untergebracht. Stellen frei. 13jul

antergebracht. Steuen stet.
Berlangt: Sofort, Köchinnen, Madchen für Sauß-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und einge-wanderte Mädchen für die besten Pläße in den-feinsten Familien bei bobem Lohn, immer zu haben an der Sübseite bei Frau Gerson, 215 32. Str., nabe In-div Berlangt: Ein Mädchen für Sausarbeit; frisch Ein: gewanderte vorgezogen. 261 Warren Ave. 21jlu Berlangt: Ein gutes beutiches Madden für Saus: erbeit, in einer kleinen Familie. 160 Sheffield

Berlangt: Gute Rodinnen, Bubogen Berricaften eit, Sausarbeit, und Rinbermadden. Berricaften ellieben borguiprechen bei Frau Schleib, 159 28. 18, 13jubio Berlangt: Tüchtige beutiche Rodinnen, Stubenmab: hen und Madden für allgemeine Qausarbeit. Guter Lohn. Frau Falt, 3:18 Centre Str. 24jnlw Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 853 R. Clart Str.

Berlangt: Gute Röchinnen, Dabden für ameite Mr:

Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. Rachzufragen 711 2B. 21. Str. Berlangt: Ein beutsches Madchen für allgemein Sausarbeit. \$2.00 bie Woche. 784 BB. 22. Str. Berlangt: Gin flintes Madden jum Griernen bes Rleibermachens und für leichte Hausarbeit. Bezah lung während ber Lehrzeit. 1442 Bellington. Dm Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnlichelaus= arbeit. 92 Cornell Str. Berlangt: Gin Dabden jum Gefdirrmafden. 386

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 289 Lincoln Abe. Berlangt: Ein gutes Mäbchen, das tochen, waschen und bügeln tann. Guter Lohn. Rleine Familie. und bügeln kann. E 3650 Michigan Abe. Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine Saus: erbeit; \$4.50; fleine Familie. 704 R. Bart Abe. und

Beriangt: Madden für allgemeine Sausarbeit 3810 G. Salfteb Ctr. Berlangt: Gin frijd eingewandertes Mabchen bei einer Familie ohne Rinder. 773 Cinbourn Abe. mbi Berlangt: Tüchtiges beutsches Maden für tleine Gaushaltung; beber Lohn. Dr. Detleffen, 1052 mbmi Berlangt: Ein Mabchen für allgemeine Sausarbeit; ur ein beutiches braucht nachzufragen. 473 Mili-mbai

Berlangt: Gute Madden für Pripatfam Boardinghäuser für Stadt und Land. Herricatter belieben borgusprechen. Duste, 448 Milwaufee Ave

Berlangt: Gin gutes Madden, bas gut tochen tann. 389 Blue Island Abe., im Store. R. Budermann. Berlangt: Gutes Madden in fleiner Familie. 462 Cleveland Abe., 2. Flat. mbi

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 644 Blue 3sland Abe. mbmi Berlangt: Madden für gewöhnliche hausarbeit, mbi 2529 La Salle Abe. mbi Berlangt: Ein beutiches Madden für allgemeine gausarbeit; Lohn von \$4-\$4.50. Zu erfragen 161 Genter Str., F. L. Schellenberg. mbmbo Berlangt: Gine Röchin und ein Rüchenmadchen. 703 R. Clart Str. mbt

Berlangt; Gute Röchin. Angenehmes beim. Rleine familie. 568 G. Dibifion Etr. mbi Berlangt: Gin beutides ober ichwebijdes Mabden, bas bie Saushaltung verftebt, in einer fleinen Bri-batfamilie; guter Lohn wird bezahlt. 3402 Calumet Abe. mbmi Berlangt: Dentiches Madden für leichte Sausars beit. Jahnargt, 750 31. Err. mbi

Berlangt: Einige Mabden für Diningrooom, Geschirrwajcherinnen, Zimmermadchen, u. f. w. 5035—5037 Calumet Abe., im Hotel. Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit in Familie bon Zweien. 209 Lincoln Ave., oberes Flat. Berlangt: Ein Mädchen für allgemeine Sausarbeit, Drei in ber Familie. Kleines Flat. 456 Garfield Abe., 2. Flat.

Rerlangt: Ein Madchen für allgemeine Hausatbeit. 3122 Madojb Ave. Verlangt: Sosort ein Madchen, welches tochen tann; 34 die Woche. Garfield House, 543 Armitage Ave. Berlangt: Gin nettes Madden für Bimmerarbeit. 202 E. Ban Buren Str. Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit; \$5 Lohn für eines bas toden tann. 149 B. Ranbolph bmi

Berlangt: 2 Ruchenmabden. 40 G. Salfteb Str. Berlangt: Ein beutsches Mabchen welches etwas om tochen berfteht. 557 S. Salfted Str., Ede 14. Str.

Berlangt: Deutsches Mabden für Reftaurant als Orber-Röchin; \$10 bie Boche. Bu melben 400 Barbait Abe.

Berlangt: Gin Dadden für allgemeine Sausarbeit. 14-15 Jahre alt. 929 Clobourn Abe. Berlangt: Eine anftanbige Frau ober älteres Mab-den jur Filbrung bes Saushaltes bei einem Bittwer mit 2 Kindern. 476 B. Chicago Ave., R. Arnold. Berlangt: Gin gutes Rabben für hausarbeit. 788 R. Afhland Abe.

Berlangt: Gine altliche Frau jur Aufwartung einer Kranten. 781 28. Chicago Abe. Berlangt: Gute Röchin mit Zeugnit; guter Lohn. 353 La Calle Abe. Dimi Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit; Lohn \$4. 6100 G. Salfteb Str. bmi Berlangt: 3wei tilchtige Madden für Ruche und 2te Arbeit; gutes heim. 626 La Salle Abe. Berlangt: Gin gutes Dabden für gewöhnlichelauss arbeit. Reine Rinber. Lohn \$4.00. 548 2B. Dabis jon Str.

Berlangt: Gutes Mabchen, welches gu haufe fcla-fen tann. S. Espen, 681 Bells Str. Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnliche hausarbeit. 2178 Archer Ave. Berlangt; Ein gutes zweites Rabden. 3432 Dis digan Abe. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Mrs. Schar: low, 686 B. Chio Str., nabe honne Ave.

Berlangt: Ein bejahrtes Möden ober Saushäl-terin, welche im Stande ift einen Sausstand allein zu fütren; guter Lohn für die rethe Berjon. Keine Wäsche und bügeln. 53 Willow Str. Berlangt: Ein Rinbermadchen. 2019 R. Salfted Berlangt: Ein Kindermadden im Alter bon 15 bis 17 Jahren, für ein pierjabriges Rind. 1618 In-biana Abe.

Berlangt: Gin Dabden für hausarbeit. 41-43 bimi Berlangt: Ein junges Rabden auf Rind Obecht gu eben, 3523 A. halfteb Etr., Drs. Bed.

Berlangt: Frauen und Dabden. Sansarbeit.

Berlangt: Mabden für hausarbeit. 264 Clubourn Berlangt: Mabchen jum Gefchirrmafchen. 50 Sebge wid Str. Berlangt: Gin Mabden für gewöhnliche Gausarbeit. 1140 R. Salfieb Str. Berlangt: Gin gutes Madden gum Geschirrvaschen, sowie 2 junge Madden für 2te Arbeit. Arcabe Reftaurant, 817 S. Salfteb Str. Berlangt: Mabchen fur Sansarbeit in fleiner Fa-milie. 41 Eugenie, Ede Cleveland, Flat 3. Berkangt: Gin junges beutsches Mabchen für ges wöhnliche hausarbeit. 2509 G. halfteb Str., Baderei.

Berlangt: Ein gutes Mädchen für allgemeine Saus-arbeit. 456 Orchard Str. Berlangt: Frau ober Madden für hausarbeit für bie Bormittage; 2 in ber Familie. 307 Chicago Abe., weite Glode. Berlangt: Gin fleißiges Mabden ober Frau für tudenarbeit. 188 Ranbolph Str., Bajement. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar: beit. 1061 Madison Str. bmibo Berlangt: Madden und Frauen jum waschen und ügeln. Sand-Laundry, 767 Lincoln Abe. Berlangt: Eine gute Röchin auf einem Sommerfit Gebilfin wird gehalten. Sofort borzusprechen obei Mittwoch Morgen früh. 413 La Salle Ave. Berlangt: Gin gutes junges Mabchen in fleiner Framilie. 4405 State Str. bmi Rerlangt: Ein gutes junges Mabden. Aleine Fasmilie. 4054 Indiana Abe., Flat 33. Rachaufragen beim Janitor. Berlangt: Gin gutes Madchen für allgemeine Saus: arbeit. 200 R. Afhland Abe., Saloon. bmbo Berlangt: Gin empfohlenes Madden für allgemeine Saufarbeit in einer fleinen Familie ohne Rinder. 530 Garfield Abe., nabe Clart Str.

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Saus: arbeit. 958 Milwaufee Abe. Dirs, Raufmafin. Berlangt: Gin Rinbermabden. 47 Tell Blace. Berlangt: Ein junges Madden jur Silfe im Saufe; eine, Die babeim ichlaft, borgezogen. 254 R. Carpenter Str., 3. Flur. Berlangt: Gin gutes Mabden für hausarbeit. 397. 23. Chicago Ave. Berlangt: Bafchfrau: muß englifch fprechen. Co-fort borguiprechen. 211 Ceminary Abe. Berlangt: Gin guberläffiges Madden für allgemeine bansarbeit. Guter Lohn. 285 Cedgwid Str., Gingang Beethoben Blace.

Berlangt: Saushafferin in 40er Jahren ohne Rin-ber. Guter Lohn, gute Behandlung. 719 R. Salfteb Etr., bei Goldbach. jmbi Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar-beit; flein: Familie. 233 Rorth Abe., Store. Berlangt: Gine Saugamme für ein fleines Rind. Rachgufragen 31f8 Grobeland Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit; guter Plag und Lohn. 3828 Bernon Abe. Berlangt: Ein gutes Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. Rachzufragen 34 Florence Abe., nabe Brightwood Abe.

Brightwood Abe. Berlaugt: 6 Mabden für Laundth: und Ruchenar-beit. Frang Thieleman, Ede Lafe Biem Abe. und duchfig Berlangt: Gin tüchtiges Mädchen welches bas Lunch-fochen versteht. 49 Fullerton Uve. Dindfr Berlangt: Gin preteftantisches Mabden für Saus-arbeit; fleine Familie. \$3 wochentlich. 4434 Chum-plain Ave., Subfeite. Dmi Berlangt: Cute Deimath für eine altete Frau in fleiner Familie (2 Rinber); muß reinlich fein. Rach- aufragen GBI Cottege Grobe Abe., Flat E. 7. bmi

Berlangt: Gin Mabden für Bimmerreinigung. \$4 bie Boche. 148 G. Salfteb Str. Berlangt: Gin Dabden für hausarbeit. 25 Broton Etr. Berlangt: Gutes beutiches Madchen für hausarbeit. 1517 School Str., nabe Clart Str., 4. Flat. Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit. 293 2B. 12. Etr., Brivat : Reftaurant. Berlangt: 500 Madden. Gerrichaften belieben bor-ufprechen. International Employment : Office, 128 Ibbourn Ave. bimi

Berlangt: Gin Madden für Sansarbeit in einer fleinen Familie. 3630 Foreft Abe, Berlangt: Danner und Grauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Gin kinderloses Gepaar für ein Som-merrefort; Mann muß mit Pferben und Gartenar-beit Befteid biffen und englisch herden: Frau für Rüchenarbeit. Räheres 835 R. Galfteb Str. Berlangt: Mann und Frau für Rochen und wöhnliche Rüchenarbeit. Sübbeutsche vorgezogen. S. Clark Str.

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter diefer Aubrit, 1 Gent das Wort.)
Gefucht: Erfahrener Autscher, mit auten Empfeh-lungen, jucht Stelle. Ivos Jahre getrieben für Graf-ben Buispert, in Bruffel. Abresse: B. 57, Abendvost.

Befucht: Gin lebiger Mann, Gartner, fucht Stelle. Bu erfragen im Rew Port Hotel, 180 E. Madijon Str., ober unter: M. 49, Abendpoft. bindo Befucht: Junger Mann, frijd eingewandert, willig

Gesucht: Ein guter Roch wünsicht eine Stelle als zweiter ober Lunds-Roch. Nachzufragen, Bublmann, 128 Bebber Str., Ede Larrabee. bmi Befucht: Gin Schloffer fucht Stellung. Ernft Lunis 929 35. Court, Subfeite. Gesucht: Gewandter junger Mann, ber Abends von 7 Uhr ab Samftag und Sonntag Beichaftigung bot, wünscht bie übrige Zeit irgendeine Stelle auszufullen. 93 Bebber Str.

Befucht: Gin felbitftandiger Butder, erft eingewar bert, jucht Stellung. Offerten: M. 48, Abendpoft. Befucht: Erfahrener Beighierbrauer fucht eine Plat, Bu erfragen 158 G. Rorth Abe. bm Gefuct: Anftandiger Mann, Stadtbefannt, berflebt gut mit Perden umzugeben, bat auch ziemlich Geschäftsfennfalle, foricht beutich und einglich, wurde tetige Arbeit; nimmt auch Alah als Jani-tor ober Wachtunun. Offerten unter: M. 47, Abend-poft.

Gesucht: Junger Mann sucht Beschäftigung auf einer Farm. Bu erfragen 3844 Union Abe. Duit Gejucht: Elsaffer, ledig, 26 Jabre alt, früber Buchsbalter (ober Geschaftsführer), deutsch und frangolich, ucht eine leichte Stelle. Gute Referenzen. Bubler, sind Rabison Aver., Subseite.

Stellungen fuchen: Frauen. Befucht: Stelle bon Saushalterin. 1125 R. Salftel etr.

Gefucht: Ein anftandiges Mabden fucht eine Stelle für bausarbeit. Rachgufragen 34 Genry Str., nabe mbmi Gefucht: Bafche in und außer bem Saufe. 573 Diron Etr. famobt Gefucht: Eine Frau fucht Bafche in ober außer bem Saufe. 896 B. 20. Etr. Gefucht: Gine Bittwe fucht Stelle als Sausbale terin. 222 Orchard Str. bini Gefucht: Gin altliches, fleibiges Dienstmadden fucht Stellung bei ordentlichen Leuten für einfache Saus-arbeit. Anna Robichigemen, 685 Armitage Abe. Gefucht: Gin fleißiges Mabchen wünscht Stelle in fleiner Familie. 841 R. halfteb Str. Befucht: Gin junges Mabden winicht Stelle im Blumen-Store, um bas Blumengeichaft zu erlernen. Spricht beutich und englisch. 368 Larrabee Str. Gefucht: Deutsches Mabden sucht Stelle in guter Familie. 11 Town Ct., nabe Rorth Abe. Berlangt: Bajde in's haus ju nehmen. 22 biniche Str. Gejucht: Baiche in's haus zu nehmen. 117 Mo-Gefucht: herrichaften fonnen Dienfinadden gleich mitnehmen; Madden warten auf Arbeit. 587 Lar-rabee Str., Guplopment-Office. 14jun2w

Berlangt: Ein Bladfmith als Bartner; muh Pferde beidiagen tonnen, alter Blat. 807 S. haifted Str. Beirathogefuche.

heirathsgefuch. Ein jubifder junger Ma bie Befanntichaft einer jungen jubifden Da heirath. Abreffe: F. G. 65, Abendpoft.

Seirathsgesuch. Alleinftwenber Mann, 37 Jahre alt, mit etwas Bermögen, wünfcht mit einem Madb-chen ober Birtitbe befannt zu werden, Zwed's Dei-rath. Abreffe: U. 68, Abendpoft. Seirathsgefuch. Gin Bittmer, mittleren Jahren, mit gutem Berbienft und Bermogen, wunfcht unt einer tatboliiden Dame felben Alters befannt ja werben, Boeds Geitath. Briefe erbeten unter: B. 51, Abendpoft.

Seirathsgefuch. Wittwer, in ben 40er Jahren, futbolifc, eigenes beim, jucht die Befanntichaft eines alteren fatbolischen Rabdens ober Bittbe, mit Ernichen inden. Offerten, nenn möglich mit Photographie, erbeten unter: A. 79, Abendhoft.

Gefchäftsgelegenheiten. (Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Wir laufen, berkaufen und verlauschen Grundeigensthum, hotels, Saloons, Groceries, Keftaurants u.f.w. leiden Geld Guilding Loans) au 5 Procent. Lebenstund Feuer-Versicherung. The German-American Insbestment Co., Jimmer 1, Uhlichs Blod, 19 A. Glark Str. Sountag Vormittags offen. Bu verfaufen: Guter Suloon mit Boardingbaus an Archer Ave. Rachzufragen bei Carl Foell, 5 22 Mace, Ede Archer Ave.

Bu bertaufen: Ein gutgebender Ed-Salon an br Rorbfeite. Billige Miethe; Leafe bis 1896. Reine Agenten. Zu erfragen 360 E. North Abe. mbi Bu vertaufen: Gd: Saloon, billig biefe Boche, wes gen Abreife. Raberes B. 51, Abendpoft. mbi Bu bertaufen: Gin gutgebenber Saloon, wegen Geschäftsberanderung. 559 Milwautee Abe. mdmi Bu berfaufen: Futter- und Koblen-Geschäft, sehr guter Blat, mit Grundeigenthum, wenn gewünscht. 427 B. Division Str. 3u verfaufen: Grocery-, Cigarrens und Abalitore. 745 Logan Str. oder 48. Court. mbmbo

Bu verkaufen: Ein gutgebendes Rotions, Mild Jeecreams, Tabaks lind CigarrensGeichäft; frantheit wegen. Rachzufragen 708 28. 47. Str. mbi Bu bertaufen: Gin feiner, gutgebenber Saloon, ober Bartner berlangt. 185 Bells Etr. 26jnlm Bu berfaufen: Caloon im Mittelpuntte ber Stadt; Biertunnel. \$1200; nicht alles baar nöthig. Offers ten: A. 63, Abendpost. 27junlw Bu bertaufen: Ein guter Ed: Saloon; billig. Abr. B. 76, Abendpoft. Bu verkaufen: Billig, ein guter Saloon, Subfeite; fleine Anzahlung. 510 Aihland Blod. 21juln Bu verfaufen: Gute Läderei mit Pferd und Bagen, billig, wenn sofort genommen. 398 Armitage Wie. 21jn, lw

Bu verfaufen: Gin guter Caloon: 2 Barrels Bier täglich. Wegen Todesfalls. 893 Blue Island Abr. Bu perfaufen: Schonfter Gd-Store ber Rordfeite Eiscream:Parlor und Cafe, am Lincoln Parf. Beite Gelegenheit, Diefen Commer fehr biel Geld zu berdies nen. Caffe nothig. Rur \$700. Raberes 741 Bells

Bu bertanfen: Ein guterEd-Saloon mit Logenballe, gut beseth. Gute Gelegenbeit für Bortner ober junge Anfänger. Bertaufe auch meine Möbel, da ich abr.is fen muß. 723 Eifton Abe. bmi Bu bertaufen: \$350, eine 5-Ronnen-Mildroute. 46 Bernon Bart Blace.

\$20. Merth \$200, taufen einen Grocerp. Cigarr n. mod Rotion. Store. Monatlicher Umjan, \$150. Gute Gelegenbeit für einen ichnellen Baarfaufer. Miethe mit brei Jimmern \$10. Näheres 22 Bismard Court, nabe 28. Suron Str. und Abers Court, hinter einer großen Schule. Bu berfaufen: Gine gute Baderei mit Bferb, Ba-gen und allem Bubehör. 646 R. Paulina Etr. 27julto

Bu bertaufen: Billig, wegen Abreise nach Deutsch-land, Guter Candy-, Cigarren- und Spielwaaren-Store, mit fleinem Fruchtstand, neben zwei Schulen. 348 Chicago Abe. Bu berfaufen: Feines Reftaurant mit Saloon, gwiifden Geicattshaufern, eine Galbart. iden Geidaltsbaufern; eine Goldgrube für thatige Leute. Miethe nur \$60. Billigfter Blat an Subfeite. Raberes am Blage felbft, 42 Franklin Str.

Ju verfaufen: Lilig, wogen Geschäftsveränderung, ein gutgebender Saloon mit fünf Jahre Leafe. \*Ubr. B. 56, Abendpost. 2771,11w Zu verfaufen: Ein gutgebender Saloon, weden Geschädiftsveränderung, billig. Riedrige Miethe. 401 Blue

Beltene Gelegenheit: Sieben möblirte Rimmer mit 3:3abre-Leafe fitt Brid-Cottage, iofort billig zu ber- faufen. Rachzufragen 896 35. Etr., Caloon. Bu berfaufen: Gin guter Delitateffen-, Cigarren-Tabat: und Candb:Store nebe O. . . . an verwuren: Ein guter Leitfateffen-, Cigarren, Tabaf: und Candy-Store, nebft Launden, mit 4 Zimmer-Wohnung; billige Miethe. Gine seitene Gelegenheit für den richtigen Mann; drei Blod einsternt kein Grocerb-Store, und alles bebaut mit Fabriten; guter Geschöftsplat, Für baar oder anch an Zeit, Ro. 103 E. North Abe. Bu berfaufen: Gutgebendes Reftaurant. fragen 386 E. Rorth Abe.

Ju berfaufen ober bermietben: Möblirtes Restau-rant, ober in Tausch für Lot. Sade gloei Restaurants; sann nicht beide verjeben. 45 E. Chicago Abe. dmi Bu berfaufen: Billig, guter Caloon; beite Golesenheit für beutiden Birth. Rachgufragen 38 Dears genheit für born Str. 3u rertaufen: Caloon, guter Geschäftsplat. 224 B. Lafe Etr. Dimito 3n bermiethen: Frontgimmer. 48 Orchard Etr.

Bu verkaufen: Ein ganghares Restaurant ist frank-beitsbalber villig zu verkaufenoder ein guter Theils haber wird verkangt. Zu erfragen 106 Wells Etr. Bu berfaufen: Einer bet besten Ed-Saloons mit Boarbinghaus, im Gentrum bieler Fabrifen, großer Waarenborath, Leafe bis 1897, billige Miethe. Abr. (mbi

Ru bermiethen und Board. Angeigen unter Diefer Rubrit, 3 Cents bas Wort.) Berlangt: Roomers und Boarbers. 473 Parrabie Bu bermiethen: Drei Bimmer an fleine Familie. 70 Caf Str. Berlangt: Boarbers. 10 M. 13. Str., oben.

Berlangt: Boarders. \$3 bie Boche, Ede Roble und Rorth Abe.. Bu bermiethen: Schon möblirte Zimmer, \$1.50 Die Boche. 129 R. Clarf Str. Berlangt: 2 junge Leute; \$12 wöchentlich. 91 G. Salfteb Str., Room 1. bini Berlangt: Boarders. \$4 bie Boche. 3943 Bent= Bu bermiethen: Ein möblirtes Bimmer, billig. 83 Bedder Str.

Ordentliche Leute erhalten Board und Logis mit Bajche und Bab; Breis \$41. 472 Larrabee Str. bmi Bu bermietben: Rleines Zimmer; \$1.25 möchentlich. 339 Sedgewid Str. mbi Bu bermiethen: 4 Frontgimmer. 4344 La Calle etr. Berlaugt: Boarbers. 494 14. Etr., 1 Treppe. Berlangt: Anftandige Boarders. Privatfamilie. ) Orchard Str. modi Bu bermietben: 5 Bimmer. 90. Str., nahe Langin Mbe., Dauphin Bart. mbmi Bu bermiethen: Möblirte Zimmer. 387 B. Chi-Berlangt: Boarders. 369 Cipbourn Abe., 1. Flat.

Berlangt: Boarders und Roomers, Mäßige Breife, 573 Digon Str. Mrs. Rujlid. jmdi Bu miethen und Board gefucht. (Anzeigen unter biefer Aubril, 2 Cents bas Bort.) Gin beutscher Ausstellungs-Monteur sucht Rost und Logis, am liebsten bei einer Wittwe, wenn möglich allein. Offerten unter: B. 88, Abendpost. Bu miethen gesucht: 3wei junge Leute, Bridleger, möchten bei guten beutichen Brivatleuten in Board geben, womöglich mit mobilitem zimmer, beibe ober einzeln. Rorbfeite. Abreffe: C.Leweceng, 164 Shef-field Ave., Chicago, Ju.

Bianos, unfifalische Inftrumente. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verlaufen: Eine Orgel für den halben Preis. 457 B. Chicago Ape.

Unterricht. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Englischer Unterricht \$2 monatlich (auch Damen-flassen) unter Leitung des Krincipals, KroiesorGeorge: Jenssen, Buchbalten, Nechnen, alle handelssächer mit gewohnter Gründlichkeit raich, dilig gelehrt. Tags und Abends den ganzen Sommer. Kordweit Busineh College, 844 Milwaukee Abe., Ede Division Str.

Berlangt: Schneiber und solche die das Mbolesale Aleiber- und Musterzuschneiben, gradiren oder Rinter nach Mah zu schneiben erlernen wollen, mögen nach-fragen: G27 Seminary Abe., Lafe Biete, nade Di-beried Abe., 2. Flat.

Liddige Wiener Zither-Leberein ertheilt Unterricht. Abresse: Fraulein Ladislar, bei Fräulein Korb, Da-menkleiber-Racherin, 477 B. 12. Str., nade Gentre Chipe.

Unterricht im Englischen &? der Wongt Schmio

Unterricht im Englischen, §2 ber Monat. Ebenso Unterricht in Stenograbhie, Buchbaltung u. s. w. Zag- und Meende Einnben. Riffens Bufinef Golfag, 46% Milwoutee Abe., Ede Chicago Abe. Beginnt seht. Offen am Zag und Abends während bes gangen Sommers.

Meratliches. (Angeigen unter diefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.)

Frauentrantheiten erfolgreich behandelt. Bijabrige Erfahrung. Dr. Wojch, Zimmer 20, 113 Abans Err. Ede bom Clart. Sprechfunden bon 1 bis 4. Sonntags bon 1 bis 2. Geichlechts-, Saut-, Blut-, Rieren- und Unterleibs-Krantheiten sicher, ichnell und dauernd gebeilt. Dr. Ehlers, 112 Wells Str., nahe Ohio.

Agentur für Brof. Schrabers Unibers fals Mittel für Geheim-Krantheiten, für Land-nurm und für Abma. Bruchbander ju Fabribreis fen. 54 Fifth Abe.

Grundeigenthum und Baufer. (Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Gen

cangegen unter veler Rubert 2 Cents das Abort.

Ju berkaufen bei S. Maher, 220 E. North Ave.

4 Jimmer, Lot 25 bei 125, Sumboldt Ave.

14 Jimmer, Lot 25 bei 125, Sumboldt Jimmer,

15 Lova auch Filler Lot 240 jährl.

15 Lova auch Averth Ave.

15 Jimmer, Lot 25 Jimmer, Miethe 1300 jährl.

16 Jimmer, Lot 25 Jimmer, Miethe 1300 jährl.

17 Jimmer, Lot 25 Jimmer, Miethe 1300 jährl.

18 Jimmer, Lot 25 Jimmer,

Bu berfaufen: Gine Cottage, billig. Rleine Un= ihlung: leichte monatliche Abzahlungen. Eiger, Minner, Maplewood. Rachzufragen 325 v Str.

Ader, mit Gebäuben, 4 Pferbe, 40 Stud Rundung, fowie fammtliches Farm-Gerath. Zu erfragen 36 Blue Island Abe., Withelm Bog. Winlin Bu berfaufen: 2ftödiges neues Fram ufragen bei bem Eigenthumer. 625

Gcld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gelb ju berleihen auf Dobel, Bianos, Bierbe Magan

auf Möbel, Bianos, Dierbe, Bagen, w. f. i K fe i ne Unte i ben bon \$20 bis \$100 uniere Specialität. Wir nehmen Ihnen die Wödel nicht weg, wen die Anleihe machen, sondern laffen dieselben in I 

Wenn Ihr Geld zu leihen wünfcht uf Möbel, Pianos, Pferde, Wagen, tutiden u.h.w., iprecht vor in der Of-ice der Fidelith Mortgage Loan Co.

Geld gelieben in Befragen bon \$25 bis \$10,000, ju ben niedrigsten Raten. Prompte Bebienung, ohne Def-fentlichkeit und mit dem Borrecht, daß Guer Eigen-thum in Gurem Befit berbleibt. Fibelity Mortgage Loan Co.,

Incorporirt. 94 Dafbington Str., erfter Flut, amijchen Clart und Dearborn,

ober: 351 63. Str., Englewood. Beft Chicago Loan Companh.— Warum nach der Sibbieite geben, wenn Sie Gelb in Jimmer 5, haymarfet Ibeater-Gebaide, 161 Met Madion Str., ebenjo billig und auf gleich electe Be-bingungen erhalten fonnen? Die Beft Chicago Loun bingungen erhalten foinen? Die Weit Chicago Boul Sompany borgt Ihnen irgend eine Summe, die Si-wünfichen, groß ober flein, auf Hausbaltungs-Mobel, gliamos, Krerde, Asquen, Carriages, Lagerbausscheine, Bearen, ober irgend eine andere Sicherheit. Weit Hickory Dan Company, hammarter Theater-Gedaube, zummer 5, B. Madison Str., nabe Halted. 24fplj

findiner 3, US. Acorson Sert, nade ganter 3, US. Acorson Serb auf ihre Möbel leis en, ohne daß dieselben entfernt werden. Zahlft nach ihren Berbaltnissen gurüd. Ich seihe mein eigene Kelb und nach de geringem Ausgegen die meisten Darleiben. Das zeigt, wie nett ich meine Kunden des amble. S. Kichardion, 134 G. Madison Str., Jimster 3 und 4. Schneibet dies aus. 5noli ner 3 und 4. Coneibet bies aus. Berlangt: \$4000 ober \$5000 auf erfte Sppothef an troperty von doppeltem Werthe, auf 5 Jahre. Of-erten erbeten: M. 1, Abendpoft.

Berfonliches. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Aleranders Gebeimpoligei-Agen=

Löhne, Roten, Rentbills und folcote Coulben aller Art collectirt. Reine Zahlung ohne Erfolg. Brady, County-Constabler, 76 5. Abe., Bim

Plifch-Cloats werden gereinigt, gesteamt, gefüttert und modernifirt. 212 C. halfted Str. 19febm Alle Arten Saararbeiten fertigt A. Cramer, Saunen-Frifeur und Berrudenmacher. 384 Rorth Abe. 19jali Arbeitslohn wird prompt und gratis collectirt. 212 Milwantee Abe. Offen Conntags. 240cli

Rauf= und Berfaufs=Ungebote. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents Das Wort.) Grober Bargain: Elegante Caloon-Cinrichtung \$50; fooner Boultijd. Dug verlaufen. 108 28. Abang Etr.

Billig: Feiner Biderschrant mit Bult, \$7.50; hübs fder Eisidrant \$6.50; präditige Baby-Carriage: ele-gantes eidenes Folding-Bett, Spiegel, Rrüffeler Tep-picke. 106 B. Abams Str. mbl

Hinion Store Firture Co.: Saloon:, Store und Chice-Einrichtungen, Wallkaies, Schamfalten, Aadenstijde. Scheinigken, Aadenstijde. Sebeibing und Grocerp-Bins, Eisighränke. 2-9 E. Rorth Ave.

Alle Sorten Räbmaschinen, garantirt für 5 Jahre, Preis von 210 die \$35. 246 S. Halfted Str.. Ede Congres. B. Goulevenier.

Ibbylight Grownischen Grownerfer, sowie eine vorsigliche französische Vollegender für Küntler. Duch der Eleganheit für Küntler. 2016 Nacine Ave. Duchscher. Bu verlaufen: Coda-Fontaine. 2553 La Calle Sir. Bu berfaufen: Bofamentir: und Schneller: Sand: ftuble. 349 R. Afgland Abe.

Bu verfaufen: Echaufäften, alle Sorten; auch Redas ren. Harwig, 110 Sigel Str. 31m33m Möbel, Sausgeräthe ic. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Möbel, Teppide, Defen, Baar ober leichte Abgablungen.

\$100 werth Waaren gu \$5 monatlich. Bollidindige Garthol3-Schlafzimmer-Cinricks 17.83
41ng. 3 Stüde. \$7.83
Karlor-Einrichung. \$18 aufwärts
Rodofen. \$6.45 aufwärts
Erible mit Holzsty. 10e
Kijche. 65c aufwärts
Teppiche. 16he

Martin Emerich Outfitting Co.

Bu berlaufen: Mobel und Einrichtung eines fleinen Boarbingbaufes. 223 Bine Str., amijden Rorth ub. und Willow Str., 1. Flat.

Bu verlaufen; Gin gut erhaltener Rochofen. 167 Mohamt Str. Bu berfaufen: Wegen Umjugs, fpottbillig, 2 Car-bets, berichiebene Robel, gut erhaltene Ruchen: und heig-Cefen. 243 Sheffield Abe., 1. Flur, Seiten-eingang. mbim!

Bferde, Wagen, Sunde, Bogel 20. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.) Bierd: billig. 511 S. Ilnion Str. 26julm Bu berfaufen: Gin icones Buggn-Bferb, 6 3abee alt. 2513 Cottage Grobe Abe. Bu berfaufen: Feiner englischer Bug. 574 Guron Str. Bu berfaufen: Gin fcones Bont-Gefpann, Armit tage und Bilmot Abe.

### Verkaufsstellen der Abendpost.

Mordfeite. 1. Bos, 76 Cipbourn Mbe. 6. C. Butmann, 249 Clpbourn Mbe. 3ohn Dobier, 403 Clpbourn Mbe. Bunbers Rembftore, 757 Clubourn We. Gran Twoet, 480 Clart Str. 6. Bedjer, 500 1/2 Clart Str 3. 3. Sand. 637 Clart Str. Grau Edbard, 249 Centre Str. Brau Albers, 256 D. Divifion Str. Balb, 467 D. Divifien Str. M. Briedlenber, 282 Dirifion Str. 6. E. Relion, 334 G. Divifion Str. R. S. Clart. 345 G. Divifion Str. E. D. White, 407 1f2 G. Divifion Ste. Gran Morton, 113 Juinois Str. Remsftore, 149 3llinois Str. berr hoffmann, 264 Barrabee Str Berhaag, 491 Larrabee Str. 6. Edmibt, 677 Larraber Str. O. Beber, 195 Larrabee Str. Q. Berger, 577 Larrabee Str 6. Schröber, 316 R. Martet Ste. Edinipffi, 276 G. Rorth Mbe. Frau Betrie, 366 G. Rorth Abe. M. Bed, 389 G. Rorth Abe. Frau R. Rreufer, 282 Cebgwid Ste. Stein, 294 Cebgwid Str. Schacht, 361 Cebgwid Str. Frau B. Wismann, 362 Sedgwid Str. 19. Fr. Meisler, 587 Sedgwid Str. 6. Miller, 29 Billow Str. Remsftore, 90 Wells Str. Grau Renney, 159 Bell's Str. Grau Janion, 276 Belle Etr. Frau Bhant, 383 Bells Str. Frau Baller, 453 Bells Str. Frau D. B. Schmitt, 660 Bells Gir. 6. 19. Sweet, 707 Bells Str.

Mordweftseite.

8. Schmibt, 499 Afhland Abe. Dede, 412 Afhland Abe. Beberion, 402 Mibland Abe. Braib. 391 Mibland Mbe. 2. Carlfon, 231 Afhland Mae. Ches. Stein, 418 Chicago Abe. Carlftebt, 382 Chicago Abe M. Treffelt, 376 Chicago Abe 3afob Matfon, 518 Divifion Str. B. C. Debegard. 278 Divifion Ste. Jojeph Müller, 722 Divifion Str. Bb. Donoghue, 220 Indiana Str. 6. 29. B. Relion, 335 Indiana Str. 8. C. Brotver, 455 Indiana Str. D. Jenfen, 242 Milwautee Abe. Sames Collin, 309 Miltonufee Mbe. DR. R. Miderman, 364 Milwaufee Mue. Geberinghaus u. Beilfuß, 448 Milmaufee Mir. Drs. Beterfon, 824 Milmaute edbe. 6. Rember, 1019 Milmaufee Mbe. Gmila Struder, 1050 Milmaufee Mbs. C. S. Miiller, 1184 Milwautee Abe. 6. 3afobs, 1568 Dilwautee Mar. 2B. Deblert, 731 Rorth Abe. Can, 329 Roble Etr. Thomas Billespie, 228 Sangamen Str. Saceb Schopt, 626 Baulina Str

Sudfeite.

Ban DerSlice, 91 Abams Str. M. Beterfon, 2414 Cottage Grove Abe. 3. Daple, 3705 Cottage Grobe Mbe. C. Trams, 110 harrifon Str. D. Rallen, 2517 S. Salfteb Str. 13. DR. Meiftner. 3113 S. Solfteb Str. 6. Simpfon, 3150 G. Salfteb Str. IR Dem. 3423 G. Salfteb Etr. Comibt, 3637 6. Salfteb Str. Remsftore, 3645 G. Galfted Str. C. M. Enbers, 2525 G. Canal Ste B. Monrow, 486 G. State Str. Brau Frantfen, 1714 6. State Gtr. Cafbin, 1730 S. State Str. Grau hennellen, 1816 S. State Str. Frau Bommer, 2306 S. State Ste. 13. Shola. 2442 6. State Str. M. Gilenber, 3456 G. State Str. 3. Snepber, 3902 G. State Str. Ras. 2628 Coutbbart Mbe. &. Bienold, 2254 Bentworth Wbe. Beeb, 2717 Bentworth Abe. Gunershagen, 4704 Bentworth The.

Sudweffeite. 8. Fuller, 39 Blue 3sland Mbe 6. Duncan, 76 Blue 38lanb Mbe. Mug. Wuthmann, 117 Blue 35land Me. Better, 198 Blue 38land Mbe. G. Rury, 210 Blue 3sland Wbe. Cb. Stard, 306 Blue 3sland Mi 3. F. Beters, 533 Blue 38land Abe. Drs. 3. Chert, 162 Canalport Mbe,. 3. Buchfenichmibt, 90 Canalport Ube Mrs. Lyons, 55 Canalport Mbe. Cb. Baffeleer, 39 Canalport Mbe. Dit DR. Bernum, 166 2B. Sarrifon Schroth, 144 2B. Barrijon Str. Thompfon, 845 Sinman Str. 6. Rojenbach, 212 S. Salfted Str B. stofendag. 212 S. Halled Str.

Bag Grob, 334 S. Halfed Str.

Bladen und Exflind. 426 S. Halfed Str.

Bladen und Exflind. 426 S. Halfed Str.

Braybong. 45 S. Dalfed Str.

Roskfore. 583 S. Land Str.

Roskfore. 583 R. Land Str.

Roskfore. 383 B. Land Str.

Roskfore. 383 B. Land Str.

Romely of B. Roskfore Str.

Romely of B. Roskfore

Romely of Romely of B. Str.

Romely of Roskfore

Roskfore, 381 B. Ban Buren Str.

Roskfore, 38 I. 3affe, 338 G. Salfted Str.

Lafte Biem. lag. Ihle, 845 Belmont Abe.

A Thurn. 442 Lincoln Abe.

rau E. R. Dob, 549 Lincoln Abe.

Bagner, 577 Lincoln Abe.

Bermann. 688 Courthport Abe.

B. Behbrioff, 724 Lincoln Abe.

B. Behbrioff, 739 Lincoln Abe.

Rentans, 361 Lincoln Abe.

Linbrios, 789 Lincoln Abe.

Linbrians, 961 Lincoln Abe.

Gemmer, 1059 Cincoln Abe.

Gemmer, 1059 Cincoln Abe.

Gemmer, 1059 Cincoln Abe.

Forftabte. Forfiable.

Auburn Bart: Guide Schmidt.

Auburn Bart: Guide Schmidt.

Aukin: Emif Frase.

Aukin: Emif Frase.

Baue Island: Winn. Sidam.

Ealbary: Paul Areas.

Ealbary: Paul Areas.

Ealbary: Paul Areas.

Ealbary: F. M. Miller.

Dundbin Bart: E. J. Gorder.

Eulebaur: F. M. Miller.

Deablaines: Weter Denner.

Eindurft: Win. Meyer.

Engelwood deights: Th. Gescher.

Engelwood deights: Th. Gescher.

Engelwood deights: Th. Gescher.

Ganthor: John Bitt.

Hullersburgh: Joadim Bolling.

Brand Troffing: B. Breik.

Dammond, Jud.: B. Gider.

Darbor: G. M. Majon.

ermeig: M. Miling.

roing Bart: O. B. Busse.

efferion: Bin. Bernbard.

efferion: Bin. Bernbard.

efferion: Bin. Bernbard.

efferion: Bin. Bernbard.

Entington: The Golder.

Entington: B. Beller.

Enthalber. auf W. hermis.

T. D. Erublader.

Lofe Dile: F. Ebert.

Lofe Dile: F. Ebert.

Lofe Dile: B. h. Lerbiffiger.

Louth Chicago: Frank Milbrath.

Louth Chicago.

L n Relmor.
on Seig bt 8: C. Abfurt.
Februann u. E.

Das Muttermal.

Bolfstonian von Zaver Miedl.

(Fortfetung.)

Mis fich ber regnerische Dften mit bem erften Scheine ber Dammerung gu lich= ten begann, ertonte in ber Bohnftube bas Schreien eines neugeborenen Rin=

Der erfte Laut besfelben brachte ben Mann bon Augen in bie Stube. Er trat ein, burchnäßt und wild. Bei bem Feuer faß Frau Chriftoph und hielt auf ihren Anien ein fleines Bunbel, um welches eine wollene Dede geschlagen war. Er näherte fich ihr, blieb fteben und fah auf fie hinab.

"Berr," fagte fie, "es ift ein fcones Mabchen und gang Ihr Gbenbild; ba, feben Gie!"

Sie neigte bas Rind etwas gurud, fo bag fein Röpfchen fich nach rudmarts fentte, und ein fleiner Theil bes Salfes fichtbar murbe. Er budte fich. um es anzufeben. Ploglich rang fich ein Schrei ober vielmehr ein gellender Musruf bon feinen Lippen, benn an bem Salfe fah er eine Linie bon bellem Scharlachroth, die fich bon einem Dhre jum andern hingog, als ob mit einem Meffer ein feiner Ginschnitt gemacht worden fei, aus bem bas Blut hervor= bringe. Der Frembe griff rings um fich in die leere Luft und taumelte gurud an bie Wand.

"Mein Gott," gitterte es bon feinen Lippen.

"Run," fagte bie Frau, "es fieht felt= fam aus; aber mit etwas Spigen ober Band fann man es berbeden. Er legte feine Sanbe bor feine flam-

menben Augen. "Befreit mich bon biefem Unblid!" ftammelte er. "Es ift berflucht! Berbedt fein Geficht! Laft es mich niemals wiedersehen!"

Bon einer plötlichen Angft ergiffen, legte bas Weib bas fchreiende Rind auf ein Canapee neben fich und warf ihre

Schürze barüber. Der nächtliche Gaft taumelte, mit ei= nem Gefichte, bas bem eines Tobten ahnelte, gegen bas Bett, wo bie Mutter lag. Diese befand fich in einem Bu= ftanbe völliger Betäubung, ihr aufgelöftes, schimmernbes haar ergoß fich in gerftreuten Strahnen über bas Ropf= tiffen - ihr wunderbares Antlig glich bem Meifterwerfe eines Bilbhauers in carrarischem Marmor, um so mehr, ba nur ein schwaches Rergenlicht feinen Schein barauf fallen ließ. Sie war fo jung, fo wunderbar schon, daß ihr Un= blid bas härtefte Berg hatte erweichen muffen, das je in der Bruft eines Man= nes schlug aber der, welcher bor ihr ftand und auf fie herabfah, zeigte in feinem Blid nur Entfegen und Abicheu.

Er berührte einen Urm bes Dottors. "3ch frage noch einmal," ftammelte er, "wird fie leben." "Bor Connenaufgang fann ich für ihr Leben nicht burgen," erwiderte ber

Dottor. Der Undere warf jest mit gitternber Sand ein Badchen Bantnoten auf bas

Bett. "Nehmen Sie babon Ihr honorar, fagte er heifer, "und ben Reft laffen Sie biefem Weibe hier. Was auch gefchehen mag, hier ift Gelb genug und mehr als bas."

Jett schien Frau Chriftoph wieber Faffung zu gewinnen,

"Mber bas Rinb?" fagte fie. "Berflucht fei es!" fchrie er wilb. und fein Geficht abwenbend, bas er in ben Mantel berbarg, wie in alter Zeit die Ausfähigen, und einen Blid nach bem fleinen Bunbel auf bem Canapee

werfend, berichwand er durch bie Thure. Im nächsten Momente hörte bas Fi= fcherweib bas Rollen bon Bagenräbern. Sie lief gum Fenfter. Siehe ba! Bagen, Pferde und Ruticher verschwan= ben foeben im Morgennebel auf ber ein= famen Strafe an ber Rufte.

"Der Schurte!" ftieg fie athemlos berbor: "er ift fort und fie läßt er ba fterben!"

2. Capitel.

Gine Woche berging und mit ber schönen Fremden in Frau Chriftophs Saufe geschah, wie bas bei ihrem Ge= chlechte nicht felten ift, gerabe bas Be= gentheil von bem, was man hatte erwarten burfen: fie ftarb nicht, fonbern genas. Eines Tages öffnete fie ihre großen, an die Schönen bes Drients er= innernden Augen und blidte in bas fcarf geschnittene Untlig ihrer Bartes rin, Die, nach Wachholberbranntwein riechend, bei bem Bette fag und mit ei= nem Ausdrud unbesiegbaren Abscheues ben Säugling auf ihren Armen hielt, ber wie ein Brandmal bas feltfame rothe Muttermal an feinem Salfe trug. "Sagt mir," rief bie junge Mutter,

indem fie fich auf ihren Riffen erhob und ihr bleiches Geficht ben Musbrud einer plöglichen Ungft annahm, "wie - und wann ging er fort?"

"Er? - Ber?" fagte bas Fifcher= weib liftig. "Der Mann, welcher mich herbrachte — ber mich hier meinem Schidfale überließ und mein Rind mit mir."

Und fie weinte und rang bie Sanbe. "Er blieb getabe lang genug," ant= wortete bie Frau grimmig, "um einen rafden Blid auf ben Balg ju werfen und ihn rundweg zu berfluchen, und bann ging er; und es ift mir feither immer gewesen, als hatte er bem Rinbe

bamit ein Leibs angethan." Gin Schrei fam bon ben Lippen ber jungen Mutter.

"Er berfluchte es!" rief fie. "D Sim mel! Dann ift wirflich Mules verloren!" Und mit bem Blide einer Tigerin nahm fie bas weinende Rind und befänftigte es halb mit ihren wilben, bon

Schluchgen unterbrochenen Riffen. "D mein theures, unschulbiges Rinb, wehtlagte fie. "Er fann Dich niemals fo haffen, wie er mich haßt! Er hat auch mich berflucht und boch lebe ichp Gott, ja, ich lebe und bas mirft Du auch muffen! Wir muffen feine Früchte

Das Rind wenbete mit einem fchwachen Weinen bas Röpfchen von ihren wilben Liebtofungen ab. Diefe geringe Bewegung war es, welche ben Mugen ber Mutter gum erften Male bas per= hängnigvolle Beichen enthüllte, bas fich an bem bunnen, garten Salfe bes

Säuglings befand. "Um Gottesmillen!" freischte fie, "feht, was ift bas?"

"Run," antworte Frau Chriftoph, "bas ift, was man ein Muttermal nennt, bente ich - es ift bamit gebo= ren und bas läßt fich gewiß nicht weg= wifchen, bafür ftebe ich. Sauptmann Roland, wie ber Mann fagte, bag fein Rame fei, fchien bei biefem Unblide gang schredlich aufgeregt."

Die Mutter fprach nichts, fie hielt nur bas Rind auf Armeslänge bon fich entfernt, und auf bem Bette figenb. ftarrte fie mit weitgeöffneten Mugen und blutleeren Lippen auf bas blut= rothe Mal, und es war, als ob biefer Unblid fie gu Stein verwandle. Dann fchienen ihre Glieber gu erftarren, und ohne Laut ober Schrei ließ fie bas wimmernbe Rind aus ihren hanben gleiten und fiel felber auf bas Riffen aurud in einer tobesähnlichen, ichme= ren Donmacht.

Es bauerte eine Weile, bis es ber fi Scherin gelang, bie Ohnmächtige wieber gum Bewußtfein gurudgurufen.

"Und Dottor Balter ift fort," murmelte fie für fich, "und niemand ba, um nach ihm zu fenden, wenn er auch zu Sause ware. Gin Mensch tann bier im Saufe zweimal fterben,ohne bag brau-Ben irgend Jemand eine Ahnung hat, wenn mein Mann und bie Jungen gur Gee find."

Sie fchlug unbarmherzig auf bie Sande des bewußtlosen Mabchens, ber= brannte Febern unter beren Rafe, goß ihr puren Branntwein ein und hatte fo alle Mittel gur Wieberbelebung, Die fie tannte, erfcopft, als fie enblich fah. daß die junge Dame wieder ihre Augen für bas Licht biefes irbifchen Jammerthales öffnete.

"Geht fort!" waren bie erften Worte, bie fie fagte; "laß mich allein!"

Es war etwas in ihrem Gefichte, bas bie neugierige Bunge bes Beibes gum Schweigen brachte und Gehorfam forberte. Es war nicht Rummer, fon= bern etwas Schrecklicheres - ein bufterer, rachegieriger Blid, ber in einem Momente die wunderbare Schönheit in eine Medufa umzuwandeln schien. Frau Chriftoph zog fich aus der Wohn= ftube gurud, aber fie hielt außen an ber Thure Wache und burch eine Spalte fah fie nach Mutter und Rind, Die fie beifammen gelaffen hatte. Sie fah bas Madchen fich auf ihren

Riffen erheben und mit einer gitternben Sand nahm biefes bon bem eigenen Halfe eine antite Rette, an ber fich ber= schiebene Unbangfel befanben, und Diese Rette wand fie um ben Sals bes Säuglings und berbarg fo unter ben schimmernben Gliebern bas fürchterliche Muttermal. Mit einer leibenfchaftli= den Liebkofung brudte fie bann bas stöhnende Rind an ihre Bruft, und inbem fie über basselbe und über ihr eis genes Geficht bie Fluthen ihres prachti= gen Saares fich ergießen ließ, legte fie fich aurud und blieb fcweigend und bewegungsloß, wie eine Leiche.

Frau Chriftoph hielt fich für benReft bes Tages in ber Rüche auf und tröftete fich mit mächtigen Rugen aus einer schwarzen Flasche, die ihre einzige Be= fährtin mar.

Mis bie Racht bereinbrach, begann bas Meer zu braufen und bas Wetter wurde folecht. Das Beib, etwas geröthet und erregt, ging in die Wohnftube, um Rergen anzugunden, und fie fand ihre Patientin auf bem Bette figend, bon wo aus fie befturgt burch bas Fen= fter in die wachsende Finfterniß hinaus blidte.

"Was ift aus bem Dottor geworben?" fragte fie ploblich. 3ch habe ihn feit mehreren Tagen nicht gefeben."

"Er murbe in Gefchäften fortgerufen," antwortete bas Weib, "und er wird jett noch nicht guruderwartet. Brauchen Gie ihn?"

"3ch werbe es Guch morgen fagen," antwortete bie Frembe nachläffig. Die Bewohnerin bes Teufelsfelfens fah bon feitwärts auf ihren Gaft, mah= rend fie bie fprühenden Dochte angu=

gunden bemüht war. "3d habe noch nie einen Mann gefehen, ber es werth gewesen ware, baß eine Frau feinetwegen trauere," fagte fie in einer Art von troftender Abficht. "Es ift flar genug, baß Sie eine Dame find und als folche erzogen murben, und reich find Gie gewiß obendrein. 3ch nehme an, baß Sie wohl außer ihm noch viele Freunde haben." "Freunde!" wieberholte bas Mab-

gen Welt nicht Ginen!" Die Fischerin folief biefe Racht auf einer Bant an bem Rüchenherbe. In Folge ber wiederholten Büge aus ber dwarzen Flasche war ihr Schlaf ungewöhnlich schwer und tief. Ungeftort und traumlos fchlief fie bis nabe an Mitternacht, um welche Beit fie burch ein flag=

chen; "nicht Ginen! Rein, in ber gan-

liches Kindesgeschrei erwedt ward. Sie erhob fich bon ihrem harten Lager und eilte in bie Bobnftube. Gine Rerge auf bem Ramingefimfe war tief berabgebrannt, und bei ihrem legten Fladern trat fie an bas Bett und fanb biefes leer, nur bas mit ber Bollenbede umbullte Rind lag weinend auf Bolftern. Die Mutter mar fort.

Fort! Das Weib rieb fich bie Mugen und blidte bann um fich. Fort! Und ber Regen folug an bie Tenfterfcheiben und ber Bind beulte im Rauchfange. Sie war fort und hatte ihr weinenbes Rind verlaffen - ebenfo berlaffen, wie fie felbft berlaffen worben mar! Auf einem Tifche nabebei lagen gufammen gehäuft bie Juwelen, bie fie von ihren Sänden abgezogen, eine Borfe, Die eiuige Golbftude enthielt, und ein Badchen Bantnoten, und zwischen allebem befand fich ein Streifen fcmutigen, thranenfeuchten Papieres, auf bas mit | fich febr balb ab! So leicht wie möglich

- mit Pearline gu mafchen. Derfuchet es und Ihr werdet es aussinden. Micht das ewige Gereibe, das das alte Waschbrett so gehäffig gemacht hat. Much fein Waschbrett mehr nothig. Nichts als vernunftgemäßes Wafchen des Zeuges, der Delfarbe, des Gefdirrs, furz alles im haufe - mit etwas, das ben Schmut herausnimmt, anftatt daß Ihr ihn herausreiben mußt. Es ift ein großer Unterschied. Da wird viel Urbeit gespart - aber außerdem wird das Zeug geschont. Wafchen mit Beiten und Chemikalien ift auch

leicht-aber nicht zuperläffig. Mit Dearline ift's. Euch wor haufirern und unglaubmurbigen Grocers, bie Euch fagen, "dies ist jo gut wie" ober "dasselbe wie Pearline". Es ist falsch — Pearline wird nie haustet, und sollte Euer Grocer Guch eine Rachahmung für Pearline schiden, seid ges redt - foide fietsurud.

Bleifeber bie Worte geschrieben waren: "Ich überlaffe bas Rind Gurer Pflege und ber Sorgfalt bes Dottors Walter. Ich beschwöre Guch Beibe, Diefe Sorge für ein Jahr ju übernehmen bann werbe ich tommen, es abzuholen." (Fortfepung folgt.)

Griedifde Biraten.

Die griechischen Zeitungen find boll bon Berichten über lebelthaten, die fein günftiges Bild von dem gegenwär= tigen moralischen Buftand der Bevolterung geben. Renerdings icheint fich eine formliche Biratenbande im Megai= ichen Meere herumgutreiben, die vorläufig allerdings ihre Thaten auf die Infeln unter türfifder Botmäßigfeit beschränft. Gine Abtheilung von 17 Mann berfelben überfiel ben griechi= ichen Conjularagenten auf Chalti, einer fleinen Infel bei Rhodus, plünderte fein Saus und verwundete den Algenten und feine Leute, die ihnen Widerftand leiften wollten. Gleich barauf tam eine andere Melbung, daß 40 Mann einen reichen Beiftlichen, ber behufs Gingiehung bon Bachtgelbern in einem Dorfe auf Chios angetommen war, ausge= raubt und daß fich die Biraten den griechischen Gemäffern zugewendet hatten. Ob die beiden Miffethaten von derfelben Bande ausgeführt worden find, ift bieber nur Begenstand ber Bermuthung. Ingwijden find jedoch in Spra zwei Individuen als berdachtig, 311 den Biraten zu gehören, berhaftet worden, die eine größere Ungahl türtifcher Thaler, wie fie in Chalit geraubt worden waren, umwechfelten und weder den rechtmäßigen Besit genügend nach= weisen tonnten, noch sich in dem poli= zeilichen Berhore von belaftenden Biberfpriichen freihielten. Infolge ber fich häufenden Räubereien beabsichtigt die griechische Regierung, das drafonische Befet von 1871 wieder in Rraft treten gu laffen, bas die Belfershelfer und fo= gar die Bermandten der Räuber mit idmeren Strafen bedroht und Belohnungen auf bie Anzeige, Ergreifung und Tödtung bon Räubern fest.

Für den Berjog von Port.

Die baldige Bermählung des Bergogs bon Port beschäftigt die Gemuther und zugleich die Tafden der getreuen Briten fo fehr, daß die Zeitungen genöthigt find, Specialberichterftatter für Alles, mas auf diesem anichemend unerschopt lichen Gebiete auftritt, angustellen. Gin Ratalog der Geichente, die der Bringeffin Man zugedacht find, murbe icon einen bubiden Band ausmachen. Alle möglichen Beichentverwände werden gel= tend gemacht. So haben alle Unterhausmitglieder, die des Bergogs Bornamen Georg tragen, fich gufammenge= than, um bem Bergog einen gum Bojenbandorden gehörigen Schmud gu verehren, der die fechs Buchstaben des Ramens GEORGE trägt. Da das Unterhaus 24 George gahlt und ber Comud auf 200 Q. veranichlagt ift, fo wird ber Schaden nicht allzugroß fein. Roftspieliger ichon ift bas Geichent ber Soflieferanten (by appointment) der Ronigin und bes Pringen von Bales. Gie haben fich ein Rachtischfervice aus Worcester=Porcellan ausgesucht, welches 1812 für den Bergog von Clarence, den ben nachmaligen Wilhelm VI., bon ber Firma Mortlod & Co. angefertigt murbe. Es befteht aus 130 Studen und toftet 500 Q., obgleich es augenblidlich taum für 2000 &. bergeftellt werden fonnte. Bur Bervollftandigung des Cervices foll noch ein filbernes Dit= telftud im Werthe von 1000 L. hingugefügt werden. - Der Entichlug des Bergogs von Port, feine Bochzeitsreife bon Liverpool=Street=Station im Oft= ende angutreten und dabei gang London gu durchqueren, hat alle Labenbefiger in ben muthmaglichen Durchfahrtstragen in die größte Aufregung verfest. Wahricheinlich wird bas neubermählte Baar bon Marlborough Soufe aus über Pall Mall, Trafalgar Square, Strand, Fleet Street, Cheapside, Threadneedle Street und Bishopsgate Street nach dem gro-Ben Oftbahnhof fahren. Für die Musichmildung ber City follen biefelben Grundfage wie beim Empfange bes deutschen Raifers befolgt werden.

Frau Ban Bilbe: Belene, eil' nach der Bibliothet, Dein Geliebter will burd's Telebhon mit Dir fprechen! -Helene: Mein Gott, fist denn auch mein But recht?

- "Wie heißt eigentlich die hubiche Tochter bes Butterhandlers, die immer an ber Raffe binter bem Bulte fist? -Sie heißt "Oleomargaret".

- Jad: Bie gebentft Du ben Commer jugubringen? - Tom: D, ich werbe bon einer Sommerfrifche gur anbern reiten bis ich ein Madchen mit ei= nem Millionchen oder zweien finde, die um ihrer felbft willen geliebt und gebei= rathet fein will.

Fraulein Brimlen (die fich fürglich verlobt bat): O meine Freundin, die Liebe ift boch eine munderbare Cache! - Fraulein Gibby: Mengftige Dich nicht! Das Bunderbare daran ichleift Revolution

in der Beilkunde. Gine Erfindung bon meit= tragender Bedeutung. Die Beilung verfdiedener Rrant.

heiten auf höchft einfache und billige Beife bewertftelligt. Rudfehr gur Ratur bas Lojungswort!

Bie ein Maturproduft, bas in einigen Gegenben Deutschlands gefunden wird, nich leicht ju Saufe von Jebermann herftellen und vortheilhaft in ben meiften Rrantheitsfällen verwerthen läßt.

Duffelbe findet Anwendung : Bei Fettindy. Leberleiden, dronifder Leibesverftopfung, Sa-morrhoiden, Fifteln, Nervofität, Mannerdmade, unnatürlichen Entleerungen, wie Broftatorrhoe, Spermatorrhoe, 2c., Baricocele, eiterigen Ansfluffen, Ohrenleiben, Taubheit, Reuralgie, Rafen- und Sals-Ratarrh; angerbem bet allen Frauentrautheiten, wie Bleichfucht, Bebarmutter-Leiben, Beiffluß, Rinderlofigfeit, Onfterie u. f. m.

Ber fic für unfer neues beilverfahren, bas bon ben hervorragendften Mergten der alten und neuen Welt erprobt und für gut befunden vurde, intereffirt, ber ichide feine genaue Abreffe nebft Briefmarte, wotauf wir ibm eine ausführliche Beidreibung über berftellung und Antvendung Diefer neuen Erfindung

MEDICINAL GAS CO., 635 Brondway, New York, N. Y.



Alle geheimen, dronifden, nervofen und belitaten Rrantheiten beiber Gedlechter werden von bemahrten Mergten unter Garantie geheilt. Behandlung (incl. Mebizin) nur \$6 pro Monat. Macht uns einen Sefuch (Consultation frei).

Sprechfinnden von 9 Ubr Morgens bis 9 Uhr Abends. Sonntags von 10 bis 4 Uhr; deutscher Argt ftets anwesend.

### Brivate, Chronische Mervoje Leiden

sowie alle Sauts, Blut: und Beschlechtstrant-het en und die ichimmen Folgen jugendicher And-Ausschweifungen. Aervenichtwäge, verdorene Vannestrats u. i. v. verden erfolgeneh von den lang etablirten beutichen Nergten des Illinois Medical Dispensars behandelt und miter Garanties sin und mer turirt. Prauentranssheiten, allgemenne Schwäche. Sedaruntterleiden und alle Unregelnäßig-eiten werden prompt und ohne Operation unt bestem Erfolge behandelt.

Armie Lente werben frei debandelt und baben Armie Lente dann nur einen mägigen Preis für Arzneien zu begabten. – Consultationen frei. Unsmärtige werden drieftig behande t. – Sprechfun-den: Bon 9 Uhr Drorgend die 7 Uhr Abends: Comis-tags dom 10 bis 12. Abrelfe

Illinois Medical Dispensary, 183 S. Clark Str., Chicago, Ill.

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 56 FIFTH AVE., EckeRandolph, Zimmer 715. Die Mergte biefer Anftalt find erfahrene beutiche Spe-Die Neige deler Anfalt find efahrene beutiche Sde-jalifien und detracken is als ihre Spr. ihre leibenden Mitmenschen so ichnell als möglich von ihren Gebrechen, an heiten. Sie beiten gründlich, unter Garpantie, alle geheimen Aranthenten der Männer; Frauen, leiden und Renktrunstkonskörungen ohne Oberation, alte offen Geichwüre und Wunden, Ruochentag z. Kücgrat: Vertrümmungen, Soder, Brüche und verwachfene Clieder. Behandlung, incl. Nebignen, nur drei Dollars

ben Monat - Concidet Diefes and. - Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Menbs; Sonntags 10 bis 12 Uhr.

Rur \$5 ben Monat. Die internationaten



Bidtig für Ränner!
Edmit's Geneim Brittel
turinen alle Celdlichte, Nerven, Blute, Hate ober droniiche Krantfetten jebr krit idnet, fider, bulig, Männerighaude. Unvermögen. Bandbauten, alle urindren Leiben u. f. w. berehen durch er Gebrauch unierer Mittel muner eriolgerich furirt. Sprech bet und bor ober ichtet für überfie nut dwir jenden Guch frei fünktungt über alle unter bettell. E. A. SCHMITZ,

o Dr. Danis 166 W. Madison Str., Chicago, Ill., Der große Rrauter: und Burgel: Specialift,

furirt alle fpeciellen Bluts nub Aerben - Krantheiten. Bofitbe und permanente Dellung in allen Fällen, bie ich behanbeln merbe. Consultation frei, ben 9 Uhr Bormittags bis 9 Uhr Abends. leg, bij, bio

DR. J. N. RANGER. bet erfolgreiche Sbezialtit aller Geschlechtes und Sauttrautheiten beit ficher Jugenbeinnen, Ausschweinigen, Beinnerschwöckt, ein-fruchtbarteit bei Frauen. Taujende gebeilt. die von anderen burch Aus und Geweltmittel erfolgied behandelt wurden. 1108 Mafonic Cemple, 8-10 9m. 3-7 Rm.

Bollftandig neu

Bas es ift

Bas es verrichtet

Bem ce gefällt

Behaltet ben Ramen

Berfuct es fogleich

Rehrt nie jum Schmalg gurud

Aber gebt Acht auf Rachahmungen

### Etwas Reues unter der Conne.

Das neue Badmittel, aus Baumwollfamen=Del nnd Rin= ber-Rierenfett - fuß, rein, nahrhaft, gefund; fein Geruch; fein Beidmad. Bedeutend billi= ger als Schmalz ober Butter bei . allem Kochen. Aerzte wenden es an. Roch=Autoritäten em= pfehlen es.

ift fein Rame, Dies ift Die regiftrirte "Bandels = Marte." Für alle Arten Badwert, Ruchen, Rolls, Biscuits und jum Baden bon Doughnuts, Croquettes, Auftern, Rartoffeln zc. giebt es nicht feines Gleichen. Gin Berfuch wird Euch überzeugen, wie Taufende überzeugt worden find. Gebt Acht, bag 3hr es feht auf ber Cottolene-Ausftels lung im Aderbau-Gebäude ber Musftellung.

Bu vertaufen bei allen Grocers.

Fabrigirt nur von N. K. FAIRBANK & CO.,

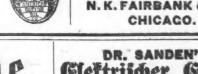



Reine Abhaltung vom Gefdäft.

Schriftige Garantie, Bruche aller Art bei beibeit Gefmledtern bollffäubig zu beilen, ohne Messer ober Juring, gang gleich, wie alt der Bruch ist. Unterssuchung frei. FF Zewet um Eirculare, juchung frei. FR O. MILLER CO.,

### Brüche geheilt!

Das verbefferte claftische Bruchbaud ist das einzige, weiches Tag und Rait mit Bequentichteit getragen vorrd, indem es den Bruch auch der ber stärtsten Körver-bewegung gurückflätt nud jeden Bruch heilt. Calafog auf Berlangen frei zugesandt. Improved Electric Truss Co.,

822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.



New Porker, englischer und deutscher Aerzte und Enecialiften

hat fich bier jest dauernd niedergelaffen in den nouen Officen. 136 S. Clark Str., Ede Madison, C. O. D. Blod. und behandelt FREI bis auf Writeres, alle chro-20od, und degenoett frei in an Begitter, mac nischen Krankheiten, Catarrh, Hals- und Lungen-leiden, Magen- und Nierenkrankheiten, fotwic Frauen-krankheiten, nervæse Leiden der Mænner. Ohren-und Augenkrankheiten. Drs. WILLSON und DYMENBERG, Leiter.

Sonntage bon 10 Uhr Borm. bis 31/4 Uhr Racm.

### DR. SCHROEDER,



früßer 413 nabe Divifton Str.

Befte Gebiffe \$6-\$8, Sahne fcmerglos geingen, Sahne ohne Platten, Gold- und Silberfüllungen jum halben Preis unter Garantie. Sonntags offen.

Dr. ERNST PFENNIC Bratisider Zahnarzi,
18 Clybourn Avo.
Feinste Gebisse, bon natürligen Zöhnen
nicht zu unterscheiden. Gold- und Emaillenicht zu unterscheiden. Gold- und Emaille. Füllungen zu mäßigen Preisen. Schwerz. loses Rahnziehen. 23no.dbsa.li

Wenn ihre Jahne nachgesehen war-ben mussen, sprechen sie zuerst bet Dr. COODMAN, Sahnargt, bor. - Lange etablirt und burchaus gwbertaffig. - Befte und bnitigfte Sabne in Chicago. Echmerglofes Fullen und Lusziehen gu halbem Preife. Office: 155 28. Madijon Str.

L. MANASSE, Optifer, Madisen St. \*\*CRT 19 "Tribune" Gebæude. Importent und Fabrifant bon -bfb

Augengläfern und Brillen, englafern, Microscoben, Telescoper 1868—THE OLD RELIABLE—1893 OPTICAL INSTITUTE OPERIS

Goldene Briffen, Augenglafer und - Stetten, Lorgneiten, Laterna Magicas und Bilder-Mikroskopen etc.

Borsch DUISCH 103 Senaur Untersachung von Augen und Andoffung ben Gläfern für alle Mängel ber Sehfraft. Conjustitt und beifielts Greef Aven BORSCH, 103 Adams Str.,

Dr. H. EHRLICH, Mugen. und Ohren-Urgt, beil fider alle Kugens und Ohrens Beiden nach neuer schmerzlose Methode. — Kunstide Ungen und Gidier verräßt. Sore ch st. und en: 1 108 Massonic Temple, dan 10 bis 3 Utr.—Wodmung, 6 42 Lincoln Aber, 8 bis 9 Utr Boruntlags, 5 dis 7 Utr Abends. — Con-lutation fret.

Dr. H. C. WELCKER, Mugen: und Ohren-Argt, 4 Jahre Alfistenzarzt an bentschen Angentliniten. Sprechtnuben: Bornuttags. Zimmer 11004-1206 Ma-sonic Temple. 1/s10-1/s1 Uhr. Angun. 449 E. North Are., 2—1/5 Uhr; Sountags 9—11 Borm. 22/p13

Eye and Ear Dispensary. Alle Arantheiten der Augen und Ohren be-handelt. Künftlichellugen auf Bestellung auge-illen angepolit –natharthallung brai. Idmali

DR. SANDEN'S Elektrischer Gürtel mit elettro-magnetifdem Guipenforium.



beilt ohne Medicin ft and e, welche bon des Gehirns und ber Neberanstrengung Nerventraft. Erectionen berrühten Rer ben f d wäche, mattung, Abeumasber- und Blasenleis Lumbago, Sciatica, oes Gegirins und oer tessen der Indies wie Grijädpfung, Gollasioigteit, Er-tismus, Kieren-, Les den, lahmen Kiiden, allgemeinem Un-alle Frauentrankleiten. Dieser esetrosiko Siirtel de-tes brunkerdis Archasterners oscera alk anderes alle frauentrantzeiten. Diefer eletrische Süttel bestigt wunderbolle Bretesserung agen alle anderen und wir geben einen Sixon, ben der Täger desselben foord verplürt, oder wir verzierten S. 700,000, und curiren alle obeugenannten Krantheiten, oder nehmen Leine Zahlung. Auslende find durch diese wundere dasse Erstindung gehelt worden, nachdem alle anderen Medicinen dergeblich verlucht worden, nachdem alle anderen Medicinen dergeblich verlucht worden, nachdem alle anderen Medicinen dergeblich verlucht worden, nachdem alle anderen Medicinen der gehelt worden waren, und die faben dunderte den Zeugnissen in diesem und anderes Staaten.

Staaten.

Bon Art. J. A. Delt, Carlin, Kan.

Dr. A. San de m. Berther derr: "Andem ich von einem Ihrer elektrischen Girles vor sak dere Ihren der "Andem ich von einem Ihrer elektrischen Girles vor sak dere Ihrer denke, dieselben Jedermann zu ennyfehlen. Ich wurde kürzellich zu einem meiner Mitaebeiter gerusen, und fand ihn so ich von den der als uncheildar falt show aufgegeben worden word. Er war bleich no lah and, als ode er nur noch einer Tag leden wolde, all hand, als ode er nur noch einer Tag leden wolde, die auch einen Gürtel 40 Meilen weit berholen, den einen Kag lang getragen datte, meinte er, er milig elebhe inem dieser dirtel habe. Und ihn dehen der einen Tag lang getragen datte, meinte er, er milig elebhe inem dieser dirtel dochen. Us ich ihn bejudie, founte er wehrt esten und schafen, meinte einen Gürtel in der Ante Girtel ist der Beste für das Geld im Markt. Eis daben die Erlandung deren und ich lasse ihn heute einen Gürtel fonmen. Ich glaube Id Girtel, ist dere bei Erlandung dere Exercitus Rhetungsvoll, Keb. 3. M. Belt, Corbin, Kan.

Unfer fraftiges, berbefiertes Culpusfarium, bas Beite, bas geschwäcker Rannern jemalt gegeben wurde, frei mit allen Gurteln. Gesamheit, Kraft und Ctarke in 60 bis 90 Lagen garantirt. Man wende fich an ben Grinder und ffabrifanten, und laffe fich bad

Dr. A. T. SANDEN, 58 State Str., Chicago, IL

Manner und Jünglinge! Den einzigen Beg, berlorene Mannestraft wieber herzuftellen, fomte friide, peraltete unb felbft am deinend unheilbare galle pon Geichlechtsfrantbeiten ficher und bauernb gu beilen ; ferner, genaue Aufflarung über Mannbarteit ! Weiblichfeit ! Che! Ginberniffe berfeiben unb Deilung, jeigt bas gebiegene Buch: ,,Der Rettungs. Muffer". 25, Auflage, 250 Seiten, mit vielen lebrreicher Bilbern. Birb in beutfder Sprache gegen Ginfenbung von 25 Cents in Boft. marten, in einem unbebrudten Umfolag mohl nernadt, fret perfanbt. Abreffire : DEUTSCHES HEIL-INSTITUT. 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Der "Rettungs-Anker" ift and ju haben in Chicago, 3ll., bei herm. Schimpift, 288 Rorth Abe.

Sdiwadie Männer. wiede thre volle Naumestraft und Geffredrift wieder ju erlangen wünschen, sollten nichtverfamen ben "Ingend freund" ju lefen. Tas mit vielen krautengehöden erlanterie, reicht ausgelächte Bett, gibt Aufschie in der eine versche Geffren fabren, wober Tansebe in finzier gie der gernfolderung von Gefalegiskrautheiten und ben Folgen ber Augendfünden vollstände wiederzeiglicht wurden.

Schwache Franen, auch tränfliche, nerodie, bleichjücking und früherleit Frauen, erichren aus diesen Buss, wie die noch Gefundbeit wieder erlangt und der heibelte Wursch ihres herzeisch erfällt werden kann. deliverschese, cheufo einfach als billig. Ider sein eigener Art. Schick 26 Cents im Cianny und hie befonnt das Buch verflegelt und frei zugeschieft von der Bringe Alleich eine Alleich eine Alleiche eine Art. Privat Alinik und Pisvenfar 28 Beft 11. Str., Rem gert, R. R.

Der "Augendkeund" ist auch in der Buchhanklung und Felix Schnibt. Ro. 272 Milvoustes Ade., Chicago, Ja., zu haben.

Dr. A. ROSENBERC ftügt sich auf Isjährige Praris in der Behandlung scheiner Krantheiten. Junge Leute, die diem Jugendeinben und Aussichweitungen geschwodat sind. Damen, die an Funktionsklörungen und anderen Frauentrandheiten leiden, werden durch nicht angeriende Britist gründlich gehelt. 125. Clark Str. Office-Stunden 1–11 Norm., 1–3 und 6–7 Abenda.



fowie Beibbinden. R. Schenzinger, an W. Mabijon, EdeJefferi Die beften und billigften Brud-bauber fauft man beim Fabre-fanten OFTO KALTEICH, Jummet 1, 133 Clark Str., Ede Mabtfon.

Muf leichte Abzahlungen.

Damen-Cleaks, Jackets, Wrappers, Kleider-iolie, Uhren, Wandshren, Schmucksnohen und Silbormanron, lauter neue Wanren. Herd ner Mænner-Kleider, fertyg emacht ober nach Dah angefertigt, jehr dikig. Links THE MANUFACTURERS DEPOT.
113 Adams St., Room 42, grgenüber ber Softol

milield: Sebrmann u. Con. Bilmette: A. Man. Bubblabn: S. Cefetik. Bheaton: R. C. Jones. Abendpofief, taglide Auflage 37,000. | tragen, wie feinen Sag!" Will



Sögfte Achtung.

Gincinnati, D., Mai 1890.
Herr C. Westerman schreibt: Ich faute Bastor könig's Kreven-Sikkrete" für einen Freund. welcher schon seit 20 Jahren an Falliucht litt und wöhrend dieser geit für allerte Mittel ein kleines Vermögen ausgab, um kunrt zu werden. leider aber ohne Erfolg. Ind nun I Nonate, seit er mit lesterem Mittel antlig, und der Kroig übertraj alle Einvartung. Während der kruder die dernartung. Während der fruder die dernartung. Während der fruder die dernartung. Während der fruder die dernartung. Während ein sienem Monat gehodt. Wenn mir Jemand dor einem Nach gelagt ditte, doch mein Freund jedt das ju sagen wederbergeitellt sein konnte. Io würde ich est für unundzig erflärt haben. Niemand freut sich des hald mehr nder dies ginktige Wendung, als ich, und vorm tregen Jemand eb vervient hochgeschäft zu werden, die Espand. Cincinnati, D., Mai 1890.

Diefe Medigan von ben gare 1870. 30 der Arbeiteibende und eine Brobe-Flaiche gugefandt. Arme erhalten auch die Medigin umfonst. Diefe Medigan vourde seit dem Jahre 1876 von dem dochen Kastor König in Fort Wadane, Ind., zubereitet und jest nater seiner Anweisung von der

KOENIG MEDICINE CO., 2:88 Randolph St., CHICAGO, ILL.
Bei Apotheten zu haben für \$1.00 die Fleiche, 6 Flaichen für 85.00, große \$1.75. 6 für \$9.00. In Chicago bei Senry Goet, Mabifon und Da-Salle Str., und Clart Str. und Rorth Abe.

### BELLEVUE MEDICAL INSTITUTE,



187 & 189 S. CLARK ST. Incorporirt unter ben Ge-fegen bes Staates Juinois. B. Rewton, M. D., Superintenbent.

S. D. Treible, M. D., Ober-Chirurg. Diefes Juftitut befitt Borginge über jede ahn: fiche Auftalt in der Belt in Begu ; auf wif: fenschaftliche und zwedmäßige Behandlung aller geheimen, Berveu und chronischen Krantheiten: Weil ber Stab feiner Nerzte aus gebildeten bir fie in

ginern mit langer und gereifter Erfahrung, die fie in ben ersten Hohitälern nid Universitäten Europas und Imeritäs erworben haben, besteht. Beil Dr. B. Remton, der Superintendent, nach einer umsangreichen Brazis von über 29 Jahren, fich eines ausgezeichneten Rufes als Spezialist erfreut. Weil das Privat-Laboratorium, welches mit bew Deflevie Medical Infeitite verdunden ist, das vollständigte in Amerika ist, mit den besten und theuersten Droquen und Chemischien, die in allen Theilen der Weit hergelesst werden, ber den die Theilen der Weit hergelesst werden, berecht ist.
Bedeuten Sie: Wir machen eine Specialität von Bedenten Sie: Wir nagen eine Spetialitat bon allen geheimen, Berben: und chenischen Krantheiten. Suhr Wormittags bis 8 Uhr Abbs. Sonntags von 10 – 12. Conflutation in allen Sprachen, verfünlich rher

BELLEVUE MEDICAL INSTITUTE 187-189 S. Clark Str., Chicago, 3f.

HAYMARKET CROCKERY HOUSE, 191 23. Randolph Str., Halsted Str.

Das einzige Geichäft Diefer Art

an der Weitfeite. Eine Auswahl - pon über -500 verschiedenen Gläsern

ju den billigften Preifen. Hofbrau-Glas..... 70c das Did. 

### SCHILLER PARK,

Reue Subbibifion, foeben eröffnet, bon Bm. Rolge, nur 2 Meilen ben ber Stadtgrenge ente fernt und na: 35 Minuten Gabrt bom Bisconfin-Central-Bab.ehof, Ede 5. Abe. und Sarrifon Str. Begen Rarten und Breife wende man fich ichriftlich eber mündlich an Willigram & Deaver,
eusjolegliche agenten, 92 racatte, 3immer 22

Deutsche Rechtsbureau ANTON BOENERT, 92 LaSalleSt. Erledigi: Erbichafisfachen, Bollmachten, und alle Michigangelegenheiten. B. 29. Rempf, Confulent. Conntags offen bis 12 Ubr. 14fb, bw

WER noch billige Baffagescheine tau-fen will, möge fich jeht melben. benn Breise werben nachstens theuren. — Raheres bet: Anton Boenert, general-Agent Bollmachten mit confularifden Beglaubt gungen, Erbichafts-Collettionen, Politaus ablungen u. f. w. eine Spezialität. Aim Juntire Weitausftellungsfalender für 1893 grafis. Ran beachte:

92 La Salle Str.

### C. F. W. LEUTZ

Restaurant u. Bierhalle, 19, 21 und 23 R. Clart Str. Großes elegantes Sotal, befonbers für Familien befuch geeignet. Importirte Biere! Große Musmahl birect importirter Beine! Borgugliche Ruche! 24malj

NAECELIS HOTEL Hoboken, N. J.
Deutsches Hotel erster Klasse.
Wenn gewinscht wird. daß Vassauster vom Bahnho
oder einem Dampser (kasinte) adgehoft werden sollen,
so genügt eine bez. gest. Notiz der Postfarte oder
Depesiche vollkommen. Achtungsooll
dapsmt

B. NAEGELI.

Chas. Ritter,

Saloon und Restaurant. Feinste beutiche Ruche, vorzügliche Getrante. 10 S. Clark Str., Chicago, Ju. 2

Weinhandier. CHAS, C. BILLETERS Californias, Miffonris und Obio-Beine,

85 Cts. die Callone und aufwarts, frei ins Saus geliefert. 180-182 O. Randolph Str., 13agibbij zwijgen 5. Abe. und La Salle Str.

### CALIFORNIA WINES. \$1 per Sallone und aufwarts. Beig-

ober Rothwein frei ins Saus geliefert. Schidt Poftfarte. CALIFORNIA WINE VAULT,

157 5. Ave.

Brauereien. Telephon: Main 4383.

### PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier

für gamilien Gebrand. Saupt: Difice: Effe Judiana und Desplaines Str. 14nobw H. PABST, Manager.

MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Meine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Prafibent. 11jaljmbbf Adam Ortsaifen, Bice-Brafibent.
H. I. Bellamy. Gefreiar und Schapmeifter.

BREWING & MALTING CO. Difte: 171 R. Desplaines Str., Edgundana Str. Brauerei: Ro. 171—181 R. Desplaines Str. Malhaus: Ro. 186-192 R. Fretom Etr. Eester: Ra. 16—26 M. Indiana Str. 15agli (Special=Correspondens ber Abendpoft".)

man gar nicht begreifen konnte, wie bie Barifer Gindrude. Fieberatmofphäre bes Banama-Canals für ihn bennoch etwas Anziehenbes ha= In ber hauptftadtFranfreichs wim= ben tonnte. Mancher, ber in einen melt es gegenwärtig bon beutschen Buüblen Geruch gefommen, bligiften, welche tommen, um fich an vielleicht benfelben burch ben Duft Ort und Stelle barüber Ueberzeugung ber Blumen übertauben - baraus zu verschaffen, wie die Frangosen über bie Militär=Borlage benten. Es ift ließe fich die Blumenmobe auf eine pro= faifchere Urt erflären. Gin Bischen Bo= aber für bie Meiften ein hartes Stud litit läuft übrigens auch bei ber Sache Arbeit, hochpolitische Informationen zu erlangen, benn in Paris spricht mitunter. Die Blumenhanbler berfi= chern nämlich ftets ihren Runden, na= man momentan über Alles lieber als türlich nach getroffener Bahl, baß fich über militärische Dinge und interna= bieselben in botanischer hinficht in tionale Politit. Die Frangofen fchei= voller Uebereinstimmung mit bem nen in hinsicht auf Die Revancheluft Czaren befinden. Go tommt es, bag nüchtern geworben zu fein und bie Babie Parifer heute, auf ber Sohe ber nama-Angelegenheit mit ihren bie Be-Saison, noch nicht im Rlaren über bie stechlichkeit der modernen Gesellschaft eigentliche Lieblingsblume bes Czaren zweifellos barthuenden Proceffen mag Und man will boch bon Zeit zu wohl bazu beigetragen haben, ben "un= Beit bem Ruffentultus ein Opfer brin= bermanbten Blid bergrangofen auf bie Im Augenblide nimmt man an, Bogefen" auch auf andere Dinge gu baß Raifer Alexander bie Rofen be= lenten. "Es hat fich leiber Niemand borzuge. Behe bem, ber es fich ein= gefunden, ber fich für uns geschämt fallen ließe, eine Rofe gu gerpflüden; hat, wir mußten bies felber thun!" ber Mann würde fich politisch unmög= feufzte einer meiner Parifer Freunde, lich machen! Die Blume ber Revanche als bie Sprache auf ben allerjungften ift mir während meines allerbings turber Processe tam. Aber nicht nur ber gen Aufenthaltes in Paris nicht gu moralifche Rrach, ber aus ber Panama= Geficht gekommen, vielleicht ift fie schon Uffaire refultirte, berftimmt bie fonft längft berwelft. Und fünftliche Blumen leichtfertigen Parifer vorübergebend, finden jest weniger Beachtung. F. 2B. auch die Ungunft ber wirthschaftlichen Berhältniffe im Allgemeinen trägt Bie-Der Bater des frangofifden Jourles zur Eindämmung des Uebermuthes nalismus. Der großartige Fremdenverkehr, Dem Begründer ber erften frangöfiwelcher eine reiche Quelle bes Bolks: ichen Zeitung, Theophaft Renaudot, ift wohlstandes feit Jahrzehnten bilbete, ift heuer nur bon fparlicher Ergiebig= jüngst ein Denkmal gesett worden. Renaudot war 45 Jahre alt geworden, "Es geht Alles nach Chicago" hört man allgemein klagen, "und bie als er am 30. Mai 1631 die erfte Rum= mer feines "La Gagette" genannten Umeritaner werben unfer Geschäft Blattes ericheinen ließ. Er that es, machen". Ein bischen eifersüchtig wa= wie er ichreibt, um bei dem Bublicum, ren bie Frangofen immer, wenn anbers= ju bem er fprechen muffe, beffer befannt wo eine Weltausftellung arrangirt zu werden. Er war fein gewandter wurde, aber daß "da drüben" Alles fo Schreiber. Seine Sand mar eher flappt, und daß es Leute gibt, welche schwerfällig, aber sein Geift hatte die behaupten, bie Ameritaner berftunben

Sache richtig erfaßt, und man ertennt bie Sache gefchickter angufaffen, bas den prophetischen Blid des Mannes in tann man in Paris nur schwer ber= ben Worten: "Die Preffe hat in ihrem winden. 3m Uebrigen laffen bie Pa-Wefen das mit den Giegbachen gemein, rifer bem Unternehmungsgeifte und fo= daß fie durch den Widerstand groß gar bem Beschmade-in Diesem Buntte 3m Uebrigen mar die "Ga= wird. find nämlich die Franzosen besonders gette, " die fpatere "Gagette de France," empfindlich — ber Chicagoer "Con= ein fleines, mageres Blättchen, und es curreng" alle Ehre wiberfahren. Die darf nicht berschwiegen werden, daß fie "Weltausftellungs = Architekten," (bie unter die vielverläfterte Rlaffe der heute französische Technik kennt nämlich auch fo genannten Reptilien gehörte. biefe Specialität) geben ihrer Meinung enthielt amtliche Depefchen, Berichte, in Bezug auf bie Situirung ber Chi= über auswärtige Politit und halbamt= cagoer Ausstellungs=Baulichkeiten und liche Artitelchen, die im Auftrage Riberen gefälligen Eindruck, dahin Auschelieus oder des Ronigs hergeftellt mur= brud, daß ihre Erwartungen übertrof= ben. Was die Ginrichtung anbelangt, fen wurden. Chicago hat fogar einen fo erfcbien das Blatt am Freitag in zwei popularen Berfemacher bagu begei-Beften. Das eine, bas den Titel "La itert, in gebundener Rebe und mit fe= Gazette" trug, enthielt Nachrichten aus dem Wige einen Vergleich zwischen ber bem Weften und Norden Europas, ameritanischen Energie und bem franwährend das zweite unter bem Titel zöfischen Leichtsinn zu ziehen; es fallen "L'Ordinaire" Berichte aus bem Guben ba fcharfe Siebe, aber bas Enbe bom und Often brachte. Es ift anzunehmen, Liebe ift boch: ben Frangofen gehört daß diese Eintheilung mit den Postber= bie Butunft, gehört Europa, gehört bie hältniffen und der durch diefe bedingten Cultur und wird fchlieflich die-Welt Gertigftellung bes Blattes gufammen: gehören. Die Franzosen singen fich Dazu tam unter bem Titel eben am liebsten felbst ihre Loblieber, "L'Ertraordinaire" eine wenig unter= damit sich Andere damit nicht fehr zu haltende Monatsbeilage. ftrapagieren brauchen. - Paris ift am

intereffanteften auf ber Strafe: Da

erfährt ber Politifer ben Inhalt ber

neuesten Depeschen, ber Finangier bie

jüngften Rurfe und Banterotte und ber

Publigift Alles mas er fonft miffen

will, und bas ift so viel wie Alles, was

Beit, als der Stern des dritten Napo=

leon noch im hellsten Glanze erstrahlte

und ber Lnrus in ber Lebensweise ber

Parifer auf bas höchfte gefteigert mar.

Rur Gines hat fich beranbert: Die

Moben find womöglich noch berrudter

geworben. Man hält eine folche Far-

ben-Composition, wie fie die Parifer

Damen bei ber Bufammenftellung ihrer

Toiletten belieben, gar nicht für mög=

lich, man glaubt anfänglich an eine

Täuschung, aber es ist so: grün, roth, gelb, blau, weiß, schwarz, Alles fließt

ineinander, ohne harmonischen leber=

weift, befto felbstbewußter schreitet bie

Trägerin berfelben einher. Bei ben

Uebertreibungen ber Auslagen für bie

Toiletten ift es gar nicht Wunder gu

nehmen, bag bie Qualität ber Stoffe

ftart im Abnehmen ift; es wird bie

Qualität ber Quantität geopfert, mo=

burch unwillfürlich jum Bergleiche mit

ber Bebiegenheit und Elegang ber frü-

heren Sahre herausgefordert wird. Gi=

nen überraschenden und wohlthuenden

Eindrud macht bie Berwenbung ber

Blumen in ber Mode. Auf ben Ropf=

bededungen - beren Form nicht in je-

bem Falle ben präcifen Ausbrud "Gut"

als bezeichnend erscheinen läßt,-wech=

feln die Blumen mit berfelben Rafch=

heit, wie fie in ber Natur ber Reihe

nach gur Blüthe tommen. Rur wenige

Damen bleiben gurud, die meiften eilen

ber Natur boraus. Golb und Ebel=

fteine heben ben Reig ber Frauen nicht

so fehr als Blumen; leiber werden bie=

fer Wahrheit bon ben Bertreterinnen

bes iconen Gefchlechtes nur borüberge=

bend Ehren erwiesen, wenn es nämlich

ber Mobeteufel fo haben will. Sonft behängen sich bie Mobe-Mobelle mit

Bogelbälgen, Ragenfellen, Maufeto-

pfen und Tigerfrallen und fie wollen

trogbem bewundert und fogar - ge=

liebt fein! Ia, die jeweils neueste Barifer Mobe ift manchmal nichts weis

ter als eine schreckliche Ausartung bes

Geschmades! Aber nicht nur bie Da=

men allein hulbigen heuer ben Blumen,

auch bie herren fuchen öfter als in frü-

heren Jahren bie Blumenfalons auf,

um ihre Anopflöcher zu ichmuden und

Beftellung für benSchmud berSchreib=

tische zu machen. "Angesichts ber

prächtigen Blumen fommen bie geift-

reichen Ginfalle," berficherte mich ein

Chroniqueur. Und über einemStrauß

bon Felbblumen bat augenscheinlich ein

großer Polititer bie Unannehmlichfeit

vergeffen, daß er fich balb in ben Regen

berfangen hatte, bie ber geftrenge

Staatsanwalt in Sachen bes Panama-

Scanbals ausgeftellt, ber Mann wußte

Je mehr Farben eine Robe auf=

Das gange Blatt mar im modernen Sinne nichts weniger als intereffant. Die Artifel Renaudots find furg, troden und abgeriffen und die gur Unterhaltung bestimmten Geschichten, die wir beute zumeist unter die vermischten Rachrichten verweisen mürden, find vielfür bie Belt Intereffe hat. Auf ben fach ungeheuerliche Rlatichbafereien, Boulevards brangen fich bie Leute mit Bundergeschichten und Enten ber geberfelben Unwiderstehlichkeit wie gur ringften Corte. Intereffant ift eine fleine Nachricht über ein im Jahre 1661 in Uzes abgebranntes Feuerwert, Die jungft ein Mitarbeiter des Figaro unter den vergilbten Blättern ausgegraben hat. Der Correspondent, der fie ein= fandte, war fein geringerer, als Frant= reichs großer Dichter Macine, ber ba= mals bei feinem Cheim Sconin weilte, um fich für den geiftlichen Stand bor= gubereiten. Was den Breis der Ga= zette anbelangt, so herrscht ziemliche Untlarheit. Mus einem Schreiben Renaudots an einen Zeitungsmann in

Köln icheint indeffen hervorzugehen, daß

die Rummer Gol Parifis gleich 6 Cen-

times vertauft murde, mas nach heuti=

gem Geldwerthe etwa 15 Centimes

gleichtäme, b. b. bem Breife, gu bem

man gegenwärtig ben Figaro fauft. Ungriffe und Unfechtungen hatte ber Bründer und Leiter der Bagette foviel ju erdulden wie die fpaten Rachfahrer, bie gleich ihm ihren Beruf berfehlt und fich der Zeitungsschreiberei zugewandt haben. In Glug- und Schimpfblättern murde fein Wirten, fein Lebensmandel und fogar feine Rafe, die ihm, wie es fceint, nicht gerade gur Bierde gereichte, auf's Gröblichite berunglimpft und ber= höhnt. Man verläfterte ihn als Alchn= miften, Schwindler und Wucherer, berglich ihn mit Turten und Renegaten und nannte ihn ben Großlügner und Großzeitungsichreiber bon Frantreich. Much fein Ende war ein trauriges. Er hatte wegen der unentgeltlichen Behand= lung der Urmen an die medicinische Fatultät in Montpellier appellirt und baburch fich mit ber Barifer Fatultät übermorfen. Die Dottoren bon Baris flagten wegen Gingriffs in eines ihrer ausichlieglichen Borrechte, und der Broceg nahm für Renaudot einen ungludlichen Ausgang. Richelieu und der Bater Joseph, feine alten Befchüger, waren nicht mehr unter den Lebenden und das Parlament gerftorte mit einem Schlage alles, mas der erfindungereiche Mann mühevoll erfonnen und in's Leben gerufen hatte. Er ftarb, 70 3ahre alt,

Elend. Ruffifde Monde fin de siecle.

am 25. October 1653, berlaffen und im

In bem berühmten "wunderthätigen" Caudover Mondistlofter auf dem Rreml in Mostau, einem der beiligften Ballfahrtsorte Ruglands, welcher alljährlich Sunderttaufende bon orthodoren Bilgern herbeigieht, ift am 1. b. Dt. ein Wunder mahrgenommen worden, meldes viele fromme Bemuther und baneben auch - Die Polizei des Zarenreichs in Aufregung verfest. Gin ansehnlider Theil des ungeheuren Rlofterichates nämlich am gemeinsamen Mittagstifch ift auf unerftarliche Beije verschwunfo amufante Dinge über ben Schmud | ben. Es fehlen Berthpapiere im Beber Fluren gum Beften zu geben. baß | trage von anderthalb Millionen Rubeln.

fowie viele Roftbarteiten und Juwelen, darunter manche historische Brachtftude der Schaptammer, wie eine edelsteinbe-feste Mitra, ein Beident des Bunftlings Ratherina der Zweiten, Botemfin, welche allein einen Werth von 200,000 Rubeln reprafentirt, und eine golbene Lampe, welche der jetige Bar dem Monafferium geschentt hat. Da die ruffischen Blätter auf höhern Auftrag bisher bes Dieb= ftahls mit teinem Worte Erwähnung thun durften, jo verbreiteten fich in Mostau zuerft Die feltfamften Berüchte. Unter Anderem nahm man auch eine Beit lang an, daß bier ein nihiliftifches Berbrechen vorliege. Allmälig befestigt fich jedoch die Unficht, welche auch von den bisherigen Ergebniffen der Unterfudung beftätigt wird, daß der Diebftahl nur bon Ungehörigen des Rlofters felbft vollbracht worden fein tann, ba nur Personen im Mondshabit fich in ber Rabe der ftreng bewachten Schaptam= mer frei bewegen tonnen. Da bie Monde in Rugland gemiffermagen bie Elite des Clerus bilden und unter den Bewohnern der Monafterien fich die prä= destinirten höheren Bürdentrager der orthodoren Rirche befinden, fo erregt ber Borfall in Rugland das peinlichfte Auffeben, nmfomehr, als die Berfonen ber Thäter bisher in vollständiges Duntel gehüllt find, und man nicht weiß, ob hier ein grandiofer Einbruchsdiebstahl oder eine noch grandiofere Defraudation vorliegt.

### Jagd auf Bale.

Der in den nordischen Gemäffern bisher vornehmlich von den Norwegern betriebene Balfifchfang wird nunmehr auch bon beuticher Geite aufgenommen. Um 12. d. M. verließ der der Nordischen Hochfee = Fischerei = Gesellschaft gehörige Dampfer "Bludauf" (Rapitan B. Spillmann) als erfter beuticher Ballfifchfänger ben Samburger Safen, um bis gum Berbft in der Rahe von Gpigbergen, Baren-Infeln zc. bem Balfang obzuliegen. Der eigenartig construirte Dampfer hat eine Länge von 92, eine Breite bon 18 und eine Tiefe bon 10 Fuß engl. und befitt einen Raumgehalt bon 280 Rubifmeter. Um Borderende des Schiffes befindet fich eine nach allen Seiten drebbare Waltanone, neuefter Conftruttion, mittelft welcher oie Sarpune abgeschoffen wird. Die Spige ber letteren bildet eine Branate, beren Er= plofion im Rorper durch die ploglichen Bewegungen des bon der harpune getroffenen Bals berbeigeführt wird. Bu der reichhaltigen Ausruftung des Schiffes gehören u. Al. auch 4 Meter lange Langen, welche zur Unwendung fommen, wenn harpune und Granate den Wal nicht fofort tödtlich trafen. Diefe Langen werden von einem geübten Manne gehandhabt, welcher fich in einem Boot dem Wal von der Seite nähert und ihn in der Berggegend gu freffen fucht. Bur Jagd auf Eisbären und andere Thiere befindet fich eine Angahl Magazin-Gewehre neuester Conftruttion an Bord. Rapitan Bade aus Bismar i. Dt., Borftandsmitglied der Nordischen Sochfee= Fischerei-Gesellichaft, leitet die Erpedition. Derfelbe fennt die nordifchen Bewässer seit dem Jahre 1857, führte im vergangenen Jahre die württember= gifche Expedition, an welcher u. A. auch Fürft von Urach, Bring von Bürttem= berg, theilnahm, und hat in den Jahren 1869-1870 die befannte Nordpolfahrt ber Schiffe "Germania" und "Banfa," fomie Die 237tagige Gisic mitgemacht. Für den Monat August d. 3. hat die Rordifche Dochfee-Rifcherei= Gefellichaft zum 3mede einer Gefell= ichaftereise nach den nordischen Gemätfern unter Leitung des herrn Rapitan Bade den mit allem Comfort ausgeftat= teten Reichspostdampfer "Momiral" ber Deutsch = Dit = Ufrita = Linie gemiethet. Die Mitreifenden werden auf Diefer Fahrt die Reize Norwegens und ber Bolarmelt bewundern fonnen. 3m Rorden Europas wird fich ber Balfang= Dampfer "Bludauf" bem Baffggier= ichiff anschließen, um den Mitreifenden bas Schaufpiel bes Walfischfanges gu bereiten. Beide Schiffe werben im Polarmeer bei einander bleiben, befon= bers auch, um bei Spigbergen mit bem "Gludauf" Nagbausfluge und Erfur= fionen auf den Fjorden gu machen, die sich theilweise mehr als zehn geogra= phifche Meilen ins Innere Diefes Bebirgslandes erftreden. Gelbftverftand= lich wird bas Chiff gefahrbringenbes Badeis auf alle Falle bermeiben, troß= dem aber foll, wenn möglich, ber 80.



Grad nördlicher Breite als Endziel an-

### Dr. Schoop, Racine, Bis. Entbeder ber Urface bon

### Chronischen Krankheiten.

Das Budilum nahm bisher "Blut-Reinigungemittel" ind munderte fich darüber, daß dadurch leine dauernde finderung erzielt murde. Dr. Schoop hat alle Anderen dadurch überflügelt, daß v die Uria die der jo jedr überhand nehmenden dror die Ur fache der so sehr überhand nehmenden dro sichen Krantheiten einem speziellen Stubium unter

varf.
Er sand, daß gewisse Merven volltändige Conrolle über den Ragen, die Leber, die Rieren und alle nneren Organe besigen. Wenn diese Rerven geschwächt der erschübts sind, so berdant der Wagen die Rodrung ich, die Leber wird gesähnt und das gange Sustem vird durch diesen Nangel an Nervenstärte untergraben. Dr. SCHOOP'S Restorative if eine Ragen, Leber: und Bieren-gur, indem es auf die Rethen enwirtt, welche diese Organe controllten. Lein "Retvine," sonders ein Beroen-Stärtungsmittel. is sobert die Bredauung, cutrir Lispedia und besteinigkeit durch Befeit dung der Ursache. In die die bernünstig? Gin Berluch wird Dich hervoon beraunen

Bei Abothetern ober franco per Expres für \$1.00. Frei! Ber Boll, Broben und Buch über biefe neue Entdedung für 2e in Briefmarten.

Mgenten berlangt.

# HARDMAN

# PIANO

Dauerhaft. Preiswürdig. Elegant. Pianos billig ju vermiethen. A. H. RINTELMAN & CO..

HARDMAN PIANO WAREROOMS! 182 und 184 Wabash Ave. Cataloge werden auf Berlangen gratis jugcfandt.

# Das einzige Geschäft dieser Art



APOLLO Beinkleider-Jabrikanten 316 State Str. & 161 5. 21ve.

Hofen auf Bestellung gemacht für \$4.00. Richt mehr, Richt weniger.

Wir berechnen jeder Zeit den gleichen Preis von \$4.00 für das Paar nach Mag gemachter hofen von irgend welchen Stoffen in unferem Saden. Stoffen in unferem Laden. Upollo Beinkleider : fabrikanten,

316 State Str. & 161 5. Ave.

SOLMS MARCUS & SON. Schreibt wegen Samples. 31jabbili

Freie Excursion nach

Der bedeutendsten Fabrifftadt in der Umgegend Chicagos.

Ausgesuchte Bauplätze == 50xi32 FUSS, von \$200 aufwärts.

60 Bauplate in ben letten 30 Tagen verlauft, und fahren wir bis gum 1. Juli fort, gu ben alten Preifen gu verfaufen.

Bedingungen: 5 Brocent Rabatt für Baar; ober auf Abzahlung; \$10 monatlich. - Reine Intereffen. -Diese Bauplate, gang in ber Rabe ber Fabriten gelegen, bieten bie beste Aussicht, sich innerhalb fehr turger Zeit im Werthe zu verdoppeln. Raberes bei 28jalw

C. B. RICHARD & CO., 62 S. CLARK STR., (SHERMAN HOUSE.)

BESTE LINIE

# KANSASCITY

Vier Züge Täglich

Baltimore nach Bremen burch bie bemabrten neuen Boftbampfer erfter Glaffe: Darmftadt, Oldenburg, Dreeden,

Gera, Stuttgart, Rarieruhe, Weimar. Abfahrt von Baltimore teden Mittwod, von Bremen jeden Donnerftag. Erste Cajüte \$60, \$90-

Rad Lage der Plake. Die obigen Stabldompfer sind sammtlich neu, don borgiglicher Benart, und in allen Theilen bequew eingerichte. Länge 415—435 Juh. Breite 48 Juh. Gieckriche Beleuchtung in allen Adumen. Weitere Auskunst ertheilen die General-Agenten,

M. Edumader & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md. 3. Bm. Efdenburg, 78 Fifth Ave, Chicago, Ills. ober beren Bertieter im Inlande.

### Vassage - Scheine im Zwischended

werben wieber rafauft von und nach allen Blagen in Deutschland, Defterreich und ber Schweiz. Bollmachten, Erb-fchafts-Ginziehungen, sowie Geldfendungen burch bie beutiche

Reichs-Post unfere Specialität.

C. B. Richard & Co. 62 S. CLARK STR. (Sherman House.) Conntags offen bon 10-12 Ubr.



### Schadenerlakforderungen

für Unfälle durch Eifenbahnen, Strafenbahnen, in fabriten u. f. w. übernimmt gur Collettion ohne Dorfdug oder Geldausgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Bimmer 405, 84 la Salle Str.

Beffert Appetit und Berdanung, fraftigt bie Rerven, erhöhet die Musteltraft und erfalt die Abern mit reichem, gefundem Blut. Bur die falmachliche Jugeud ein Sinkfungs. für das Alter ein Berfingungs-Rette. Berfucht's, und die höchften Gludsguter find Guer.

Gefundheit, Araft und Behönheit. Lefet Unmeifung.

Allein echt zu haben in ARENDS DRUG STORE, Madison St., Ecke 5. Ave.

# Fred. J. Magerstadt,

Aröftes deutsches Möbel-Heschäft in der Stadt, 237—239 SO. HALSTED STR.

Parlor-Sets, Chamber-Sets, Defen, Gisichränte, Spiten-Gardinen, Draperien - und alle Arten bon -

# gauseinrichtungs= Jegenständen während den nächsten 30 Tagen.

Fergeht nicht die Aummern

237-239 S. HALSTED STR.

## Bett - Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR. Ede Jadion Str.

Beim Sintauf vor Jebern außerhalb unseres Daus fel bitten wir auf die Marte C. E. & Co. zu achten, weiche die von uns kommenden Sädden tragen. Wenn Gie Gelb fparen wollen,

Möbeln, Teppiche, Defen und Saus-Ausftattungswaaren von Strauss & Smith. 279 und 281 r. Leutige Firma. 16aplj 15 baar und 15 monattig auf 850 werth Möbeln.

Hamburg-Montreal - Chicago. Damburg: Ameritanifche Vacketfahrt-Actiongefellschaft. Hanfalinie. Grira gut und billin für Zwiffendeds-Paffagiere. Reine Unifleigerei fein Saftle Garben ober Robifteuer. D. Connolly, General-Agent in Mina-treal, 14 Place d Armes.

ANTON BOENERT.
rmi-Agent für den Beiten. 92 La Ealle Str. Stearn's Elektrische Pasta. Das einzige fichere und verleche Berrie Godroaches, Katten. Maufe, Wangeringszieler, Prois 25c bie Schacker. Zu haben boi Apothekern.

### Alte und neue Wethoden.

Die größten . Labrikanten der Welt.

erfaufen bireft an bie Confumenten. Der gewinn der Bwischenhandler gespart. Derfelbe Preis für Alle!

Richt mehr perlangt -Richt weniger genommen. Leichte Sahlungen. Sufriedenheit garantirt. Die vier Rimball-Gabrifen (elf Acres Bobenflade) bauen jahrlich 6000 Rimball Pianos und 18.000 Rimball-Orgeln. Hændler in HALLET & DAVIS und anderen Pianos. Upright Pianos, gebrauchte .... \$140 bis \$195 Square Bianos, gebrauchte .... \$ 20 bis \$ 50

### W.W. KIMBALL & CO., KIMBALL HALL, WABASH AVE., nahe Jackson Str.

Die einzige Bant, welche nicht verfrachen fann.

# THE REAL ESTATE BANK

### Und ein Jeber fann fein eigener Bautler Elmhurst Lot

\$10 Baaranzahlung, Reft \$1 wöchenflich. Reine Intereffen berechnet. Freie Greurfions : Juge, Sonntag, 2 Uhr lachmittags, vom Wells Str.-Depot.

DELANY & PADDOCK, 115 Dearborn Str., Jimmer 20, 21 und 22.

## Hort auf, Mielhe zu zahlen!

Rauft oder baut End ein Saus! Das Gelb wird Euch vorgestredt, welches 3hr ftatt tente ju gablen, in monatlicen Raten bon 5 bis 20 Sabren guridgabte.
Das Geld foftet ca. 3 Brocent Jinfen, Schreibt um einen Bertrefer ober ibrecht perfonlich vor.

M. FUERST, 56 5. 21 ve., Bimmer 309-310.

Finangielles.

### Household Loan Association.

(incorporirt) 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Alve., Bimmer 1, Lafe Biem. = geld auf Möbel. =

Keine Wegnahme, feine Oeffentlicheite ober Verzöge-rung. Da wir unter allen Geseilschaften in den Ber. Staaten das größte Kapital besigen, so können wir Euch niedrigere Raten und längere Zeit gesoddren als tregend Zemand in der Stadt. Uniere Gesellschaft ist organistet und macht Sesschäfte nach dem Baugesellschafts Allane. Darteben gegen leichte vodentliche ober monalliche Rückzahlung und Bequennichfeit. Eprecht und, bedorz dur eine Anselhe macht. Bringt Eure Mödelskerepts mit Ench.

EF Es wird deutsch gesprochen. Household Loan Association. 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Late Biem. Gegründet 1854.

### Sicherste Anlagen!!

find Erfte Supothefen, gefichert burd Chicago

Mortgages n Beträgen von \$500 .- aufwarts, Jahle

bar in Gold, ju verfaufen. Wasmansdorff & Heinemann. 145-147 Ost Randolph Str.

### E. G. Pauling, 145 Ja Salle Str., Bimmer 15 und 17.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Snpotheten zu verkaufen.

### Geld zu verleihen,

a größeren und steinen Summen, auf irgend welche gute Sicherheit, wie Lagerhausscheine, erher Classcheichsthaum, Studelen Seingerichten, erher Classcheinftspapiere und bewegliches Eigenthum, Grundeis genthum, Hopothefen, Bauwereinsaftien, Befred, Massen, Pianos. Ich verleibe nur mein eigenes Geid, Betrag und Bedingungen nach Belieben, zahlbar rastenteise, auf monafliche Khaplung wenn gewünsch, und Jinien demgemäß berringert. Me Geidaste unzer Berschwiegenbeit abgewidelt. Bitte, beinden Sie mich obet ichreiben Sie wegen näberer Ausfunkt, und hoerde Jamand zu Ihren schafte. Et wegen näberer Ausfunkt, und hoerde Jamand zu Ihren schafte. 94 Ba Calle Ctr., Bimmer 35, Telephon 1296.

### Schukverein der gausbefiger gegen schlecht gahlende Miether,

371 Larrabee Str. Branch ( 200 Eievert, 3204 Bentworth Ab. Errwilliger. 794 Milwantee Ave. Offices: R. Wich, 614 Racine Ave. R. B. Stolte, 3254 & Saifted Str.

Darleben auf perfont. Gigenthum.

Gebraucht 3fr Geld ?

CHICAGO MORTGAGE LOAN CO., 86 La Zalle Etr., erfter Flur über ber Strafe.

Redtsanwälte. Adolph L. Benner, Deutscher Advofat,

3immer 508, Chamber of Commerce Builbing 140 Washington Str. Telephon 2024.

### Adolph J. Sabath,

Advocat, Bimmer 1013-1016, Tentonic Muilding, 168-172 Washington Str., Ede 5. Mbe. Specialilät: Besithtitel-Untersuchungen.

JULIUS GOLDERER. JOHN L. RODGERS. Coldzier & Rodgers,

Redzie Building, 120 Nandolph Cir., Redzie Building, 3immer 201-207.

J. M. LONGENECKER, früher Staatsanmalt. R. R. JAKPOLIS, 8 Jahre lang hulfs Staat Longenecker & Jampolis, Regis : Muwette, Jumuer 406. "The Tacoka", Rorboftede Kasalle u. Madrionitz. Critago, 21,841 MAX EBERHARDT

5 rieden Brichter.
142 20. Madifon Cir., gegenther Union Cir.